# *image* not available



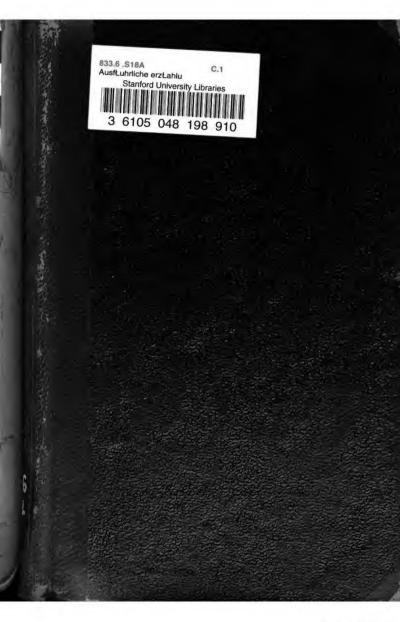



LELAND STANFORD JVNIOR VNIVERSITY

Ausführliche Erzählung

mie

## Ernft Saberfeld

aus

einem Bauer ein Frenherr

geworden ist.

Ton

C. G. Salzmann.

Schnepfenthal in ber Buchhandlung der Erziehungsanstalt.

之人

Delized w Google

238012

833.6 S1810

Ing find of Google

### Vorbericht.

Die irdischen Guter sind, wie wir alle wissen, sehr ungleich unter die Menschen vertheilt; einer hat sast alles, der andere nichts bekommen. Der eine besigt so viel kand, daß er es nicht übersehen kann, und wenn er auch sein lebelang darinne umher reisete; der andere hat nicht so viel, daß er die Petersilie darauf erzeugen konnte, die er in seine Suppe braucht. Der eine wirft mit Diamanten um sich, als wenn es Rieselsteine wären; der andere trägt

trägt seine ganze Baarschaft in einem ledernen Beutelchen ben sich. Einer hat Millionen gehorsame und unterthänige Diener, die alle bereit, sind seine Befehle zu vollziehen; der andere hat nichts zu befehlen, muß immer nur gehorchen.

Dieß ist nun nicht abzuändern. Wer diefe ungleiche Vertheilung gemacht hat, das wisfen wir. Es ist der Allmächtige — Wer vermag etwas gegen ihn?

Er hat es aber damit nicht bose gemennt, sondern handelt gegen alle seine Kinder als Water, keins behandelt er stiesväterlich. Der Urme, der eine Heerde Ganse commandirt, ist so gut sein Kind, als ein anderer, der an der Spise von 150000 Soldaten steht. Er sorgt für einen wie für den andern, er hört das Gebeth des einen, so gut wie das Gebeth des andern.

Warum er aber bem einen fast alles, bem andern fast nichts gegeben hat, dazu muß er wohl

wohl feine guten Urfachen haben, Die wir freihlich nicht recht wiffen.

Mur das wissen wir, daß Geld und Gut eigentlich niemanden glückselich mache; und daß man die Zufriedenheit, eben so, und noch weit mehr, in den lehmenhutten, als in großen Pallasten sinde.

Ich habe einmahl in ber Zeitung gelefen, bag ein gewiffer Englander, ich glaube Clive hieß er, fich fo viel Reichthum erwor ben batte, bag feine Frau, als fie einmabl jum Tange ging, fur zwen Millionen Pfund Sterlings, Diamanten anlegen fonnte; und iedes Pfund Sterlings macht vier laubthaler, folglich find 2 Millionen Pfund Sterlings acht Millionen ober 8000,000 laubthaler. Bedenkt einmahl, was fur ein Saufen Geld bas fenn muß! Go viel Beld hat noch feiner von und jufammen gefeben. Wenn nun Geld und Gut ben Menfchen gludfelid machte, fo mußte Ber Clive wohl ber gluckfelichfte Menfch unter ber Sonne gewesen fenn. Er war es aber

aber nicht. Wist ihr was er am Ende that? Er schoß sich eine Pistolenkugel durch ben Ropf.

Es gibt aber viele tausend Menschen, die nicht einen einzigen Diamant besisen, die nur einen guten Feuerstein in der Tasche haben, um Feuer anschlagen zu können, wann sie eine Pfeise Tobak rauchen wollen. Das Pfeischen schmeckt ihnen aber so gut, und sie befinden sich daben so wohl, daß es ihnen noch nicht im Traume eingefallen ist, sich eine Rugel vor den Kopf zu schießen. Seht ihr also daß Geld und Gut niemanden glückselich macht?

So ungleich nun Geld und Gut unter die Menschen vertheilt sind, so große Gleichteit ist in Vertheilung anderer Güter beobachtet worden; z. E. in Vertheilung der Köpfe. Jeder, der Sohn des Gansehirtens, sowohl als der Sohn des Selbstbeherrschers aller Reussen, hat nur einen Kopf bekommen. Und ein Kopf, das ist doch meiner Treue

Digued Google

Treue keine Kleinigkeit. Wenn einem meinet teser, ber Herr Clive, die 8000,000 taubsthaler, die ber Schmuck seiner Frau kosstete, für seinen Kopf hatte geben wollen, wurde er ihn wohl hingegeben haben? Ich glaube nicht. Denn ohne Kopf ist man ein armer Mann, wenn man auch bis an den Hals in Diamanten säse.

So viel ist ein Kopf werth, wenn man auch weiter nichts bamit anzusangen weiß, als daß man den Hut darauf sest. Weiß man aber das, was im Ropse steckt, recht zu gebrauchen: so ist er noch weit mehr werth. Dann kann man sich alles verschaffen, was man bedarf, kann die ganze Welt als sein Eigenthum ansehen, und lächeln über alle, die reich und mächtig sind, und das, was im Kopse steckt, nicht zu gebrauchen wissen.

-Um num zu zeigen, wie man seinen Ropf brauchen kann, und wie viel man auszurichten vermag, wenn man ibn recht zubrauchen

brauchen weiß, gebrauchte ich meinen eignen Kopf, seite mich hin, und schrieb die Geschichte Ernst Haberfelds, der, durch den guten Gebrauch, den er von seinem Kopfe machte, aus einem Bauer ein Frenherr wurde. Wer einen Kopf hat, der lese sie!

Schnepfenthal im Fruhlinge, da ich eben ben guter Laune war 1805.

Christian Gotthilf Salzmann.

Wie Saberfeld ausgewandert, und mas ihm auf feiner Wanderschaft aufgestoßen ift.

Unfer Amtsschreiber, ber viel Zeitungen las, hats te mir so vieles von der Frenheit und Giückselige keit, die in Frankreich mare, vorgesagt, daß ich große Lust hatte, aus einem Deutschen Unterthan ein Französischer Gürger zu werden. Nur wuste ich nicht, wie ichs anfangen sollte. Nach meinem Geburteorie, hillenhausen, wollten die Franzosen nicht kommen und zu ihnen zu gehen hatte ich nicht Muth genug. Ich that also weiter pichts, als daß ich den Franzosen das Wort redte, und meinen Nachbaren immer vorpredigte wie glücklich ein freper Gürger gegen uns arme Unterthanen wate,

Bielleicht mare ich immer zu Hause geblieben, vielleicht mare auch die Frenheiteliebe nach und nach wieder verraucht; aber unser Amtmann brachte mich bahin, daß ich mich wirklich entschloß, nach bem' freyen Frankreich zu mandern.

Wir waren jur Frohne gebothen, ich tam ets us Biertelftunde ju fpat, ber Amemann fuhr mich an, an, und hieß mid einen faulen Gel. Dieß vers broß mich fo fehr; bag ich bes Nachts meine Bai iche, und meine drenftig Gulben, die ich mir ers fort hafte, jusammen pacte, und in Gottes Nahe wen nach Frankreich zu reifte.

Da ich por Mugeburg tam, fant ich einen fungen Dann unter einem Baume liegend, ber fo blaf ausfah, wie eine Leiche. Bas fehlt ihm Lands! mann? fragte ich. Er war aber fo fcmach, daß er nicht reben tonnte, fonbern immer nach bem Duns be wieß. 36 mußte nicht was bas bebeuten follte, machte ihm alfo ben Mund auf, fab binein, bes mertte aber nichts befonbers. Er wieß wieber nach bem Munbe und fing an ju tauen. Da fiel mir ein, daß bie Reifenden bieweilen ben Beifis. hunger betamen, ber fie fo fraftlos machte, bag fie nicht von ber Stelle tonnten. Bielleicht, bachte ich, bat biefer Mann auch ben Beighunger, hohite. mein Stud Brot heraus, bas ich in ber Tafche hatte, und gab es ibm. Er verzehrte es, und wurde baburch fo gestartt, bag er mir die Sand Siethen und auffteben tonnte.

Wo geht sein Weg hin? fragte ich. Thue ermir den Gefallen, sagte er, und nehme er mich mit bahin, wohin er geht. Ich bin so frastlos, daß ich nicht allein gehen tann. Da nahm ich ihn an ben Urm, und führte ihn bis zum nächsten Dorfe. Auf dem Wege wat ich so froh, als ich lange Zeit nicht nicht gewesen war. Der Reisende fah mich ein Paar mahl an und fagte: Er ist mein Engel, ben ber liebe Gott mir zugeschickt hat, mich zu retten. Wer wollte fich nicht freuen, wenn er ein Engel seyn tann?

Sobald wir im Birthshaufe angefommen was ren, ließ ich eine Portion Sauertrant und Brats wurft auftragen, die wir mit einander verzehrten. hernach tranten wir auch ein Paar Kannen Bier. Da mein Reisegefährte den ersten Trunt gethan hats te, sagte er, nun so gut hat es mir in langen Zeis ten nicht geschmeckt, als diesimahl. Wie wird es aber mit der Zahlung stehen? ich habe teinen Pfens nig ben mir.

Mun antwortete ich, wenn er feinen Pfennig? hat, fo habe ich ihn. Er hat ja gefogt, ich mare fein Engel. Engel nehmen fur die Befalligfeiten, bie fie den Menschen erzeigen teine Bezahlung an.

Da brudte er mir die Sand. Doch immer thut mir diefer Sandedruck wohl, und fagte: Gott vergetre es ihm!

Bie ift fein Nahme? fragte ich. Dartin, war feine Antwort.

Da entfland nun zwifden mir, Ernft Saberfeld und Martin folgendes Gefprad.

D. Bo tommt er ber? 4

D. Aus Frankreich.

5. Mus Brantreich?

2

M. Gerabes Beges ans Franfreich.

D. Das ift mir ja fo lieb, als wenn ich hune. bert Thaler gefunden batte.

DR. Bie fo?

5. Weil ich auch nach Frankreich will.

D. Barum benn bas?

S. 36 will Frangofifcher Burger werben.

Dt. Frangofifder Burger will er alfo werben 3 was glaubt er benn bamit ju gewinnen.

S. Die Frenheit.

D. Sum! Sum! wovon will er benn frey werben?

S. Bon Abgaben.

DR. Da irrt er gewaltig, wenn er glaubt bag Die Frangofen von Abgaben frey maren.

S. 3ch habe aber boch gehört bag ber Zehnte bey ihnen abgeschafft mare.

D. Sang richtig, fie geben bafur ben gunfe

5. Das mare ja noch einmahl fo viel als ber Behnte.

M. Das versteht sich. Ich will nicht sagen, daß man ihnen gerade zu ben Kunften abfordere, aber sie muffen boch weit mehr bezahlen, als sonft bezahlt wurde. Ein Französischer Bürger aus Cobs lenz hat mich versichert, daß er sonst, da er noch Unterthan war, 60 Gulden jährlich bezahlt hatte, und

Digitized by Googl

und nun , ba er Frangofifcher Burger mare, muffe er 200 Gulben bezohlen,

S. Das ift freplich viel. Aber Die Frangofen frohnen boch nicht mehr.

D. Gang richtig. Das Bort Frohnen ift. ben ihnen abgeschafft; aber fie muffen fich boch aufs bieten laffen jum Dienfte furs Vaterland. Hat er nicht gelesen, daß fie einmahl in Maffe aufstehen und ins Keld ruden mußten?

- S. Dieß ift nur der Anfang, tunftig wird es foon beffer werden.
- M. Wills Gott! Ich glaube es nicht. Die Menfchen, die michtiger find als andere; haben es nicht febr an der Gewohnheit Abgaben und Dienfte, die einmahl eingesihrt find, wieder abzunehmen.
- S. Aber bie Frangofen find boch Burger und wir find Unterthanen.
- D. Bill er mir nicht einige Gelbftude zeigen, bie er in feinem Beutel fat?
  - S. Sier.
- Dr. Wie nennt er benn die fleinen Gilbers fude, die er bier hat?
  - S. Dreper.
- M. Gut! nur reife er einmahl nach Franks furt am Main, ba nennt man fie Kreuzer. Sind fie benn aber beswegen mehr als Dreper?
- S. Freylich nicht. Aber was will er benn bad mit fagen?

M.

M. Es ift halt so ein Gleichnis. Jest ift er Unterthan; reift er nach Krantreich, lebt da eine Zeitlang und heprothet eine Kranzofin: so wird er Burger. Ift er aber dann mehr als jest? so wes nig, als der Kreuzer mehr ift als der Drever. Der Deutsche Unterthan muß Abgaben entrichten, der Französische Burger auch; Bener muß Dienste ehun, dieser auch. Der ganze Unterschied ist der, daß der Deutsche Unterthan mehr Kreyheit hat, als der Kranzosische Burger.

S. Berr! fdmage er mir nicht gu viel!

D. 3d fcmabe nicht ju viel. Bey mem hat er henn um Erlaubnif; ju verreifen gebeihen, ba er bon Saufe gegangen ift?

5. Ben Diemanden.

Mein gehen, ohne einen Daß ju tofen. Wiertel-Belb hat er mitgenommen, ale er von haufe ging?

D. Dreußig Guiben.

M. Er hatte auch breybundert mitnehmen konnen, ohne bag man barnach gefragt hatte. In Frankreich geht bas nicht so. Als ich über ben Rhein sahren wollte, hatte ich hundert Carolins bey mir, die mir ein Mädchen vermachte, mit dem ich mich verloht hatte. Ich wurde visitirt, und die Carolins wurden mir geradezu weggenommen. Durch vieles Gitten bekam ich vier Laubthaler zus ruck. Davon habe ich gezehrt, dis ich nach Auges burg

burg kam, ba ging ber lette Pfennig fort; und weil ich mich scheite, semanden um etwas anzus sprechen, so wurde ich vom Heißhunger überfallen, baran ich vermuthlich gestorben wäre, wenn er mich nicht gerettet hatte. Er hat mich gerettet, ich rette ihn wieder — folge er mir — gehe er nicht nach Krantreich.

S. Wenn fic bie Sache so verhalt: fo milfe te ich ja ein Rarr fepn, wenn ich bahin geben wollte.

#### Tifchreben.

Da hat er recht, fagte ein alter Grautopf, ber ben einer Pfeife Toback unserm Gespräche zus gehört hatte. Die Menschen wollen alle frey seyn, und das ist recht gut, sie wissen aber nur nicht, wie sie die Sache angreisen mussen. Da wollen ste frey werden von Abgaben. Das ist ja albern. In jedem Lande, es mag von einem Könige, einem Fürsten, einem Konsul oder von einem Regenten mit einem andern Nahmen, regiert werden, mussen Abgaben seyn. Sie wollen von Otensten frey seyn, das ist auch lächerlich; wer in einem Lande lebt, und darinne geschützt wird, der muß auch für das allges meine Beste Dienste verrichten. Es gibt eine ganz andere Freyheit, die ganz sicher und weit mehr werth ist. Die wenigsten kennen sie, und biejenst

gen, bie fle tennen, haben nicht Luft ben Weg gut betreten, auf welchem man ju ihr tommt.

Der Grautopf machte mich neugierig und es entftand swifden ihm und mir folgenbes Befprach.

D. Wollen Ste nicht fo gut fenn, und mir ben Beg zeigen, ber jur Arenheit fuhrt?

G. Das will ich mohl, wenn ich nur verftane ben werde.

- Der herr Pfarrer, ber mich confirmirte, fagte, ich mate nicht auf ben Ropf gefallen.
- G. Bir wollen es verfuchen. Beiß er benn
- S. Bisher suchte ich fie in Frankreich, biefer gute Freund aber hat mich auf andere Bedanten ges bracht.
- in Deutschland, weder in Rugland noch in ber Ture ten, fie ift auf der gangen Erde nicht, und ift doch allenthalben. Machdem man es nimmt.
  - S. 3d verftehe Sie nicht lieber Berr.
- G. Da will ich mich beutlicher erklaren. Ber frem ju fenn verfteht, ber tann es allenthalben fenn, und wer es nicht verfteht, der wird in feinem Legben nicht fren, wenn er auch alle Sbelleute, Gras fen, Fürsten, Confuls, ober wie sie sonst beiben mogen, die andere regieren, jum Guckguck jagte.
- D. Alfo tonnte ich auch in meinem Dorfe, mo

#### . En bas verfteht fic.

Jest bedte der Birth ben Eifch für ben Graud Kopf, er feste fich um ju fpeifen.

Ich muniche Ihnen gesegnete Mahlzeit, fagte ich. Aber, ehe Sie fpeifen, so bitte ich, daß Sie mir boch nur fagen, wie ich frey werden tann.

- S. Es gibt gar fcwere Frohndienfte, bie brudender find als die Frohnen, die die Stelleute, ober mohl gar der Groffultan, auflegen. Bon dies sen muß sich der Menich frey zu machen suchen. Ift er davon frey: so ift tein Mensch in der West im Stande ihn zu seinem Sclaven zu machen.
  - S. Beides find benn biefe Frohndienfte?
- G. Die Frohndienste, die man seinen Begiere ben leistet, die Begierde nach Geld, nach Ehre, nach gewissen Speisen und Getranten, u. f. w.
- D. Glauben Sie denn daß es möglich ift, biefe Begierden los ju werden.
- S. Das glaube ich nicht. Aber man kann fle beherrschen. Ich habe 3. E. ein wildes Reitpferd, Das seinen Reiter abwirft, wenn er nicht fattelfest ift. Das gebe ich beswegen nicht weg, sondern ich bandige es lieber, du ist es mir sehr nuße. So muß der Mensch es auch mit seinen Begierden machen, er darf sich nicht von ihnen beherrschen kassen.

Babrent diefes Gefprache verzehrte er feine Supr

Suppe, und ber Wirth trug ihm ein Stud Das

En! fagte ber Grautopf, ba fommt ja mein Leibgericht, bas foll mir vortrefflich schmeden. Er stach mit der Gabel hinein, feste bas Meffer an, ehe er aber hineinschnitt, sah er mich bedenklich an, und sagte: nun Landsmann! was mennt er? foll ich zuschneiden?

- S. 3d febe nicht, warum Ste es nicht thun wollten.
- S. 3d wills aber nicht thun. Um ihm gut geigen, was es heiße, sich felbst beherrschen, will ich keinen Hasenbraten effen. Hier Landsmann nehme er ihn!
  - Ihnen Ihren Braten wegessen wollte.
    - . Benn er ihn nicht ift, fo bleibt er fteben.
- D. Mun, wenn Sie es fo wollen: fo will ich ihn halt annehmen. Ich hohlte hierauf mein Meffer heraus, feste es an, ehe ich aber juschnitt, sah ich bem Grautopf ins Gesicht, und fagte: Derr! ich habe gewaltigen Appetit nach bem Hasens braten, bamit Sie aber sehen; baß ich mich auch bes herrschen tann: so will ich ihn auch nicht effen. Dier Ramerad nehme er ihn!

3d dante, sagte biefer. Damit ihr herren aber sehet, daß ich mich auch beherrschen tann: so will ich ihn auch nicht sogleich effen, soudern eins

On Endby Google

wideln und gu mit fleden, bamit ich diefen Abend etwas ju effen habe.

Der Grantopf lacte, undufagte, bas habt ihr gut gemacht. The feht alfo, daß es möglich ift, feine Begierben zu beherrschen; wenn man nur will.

Aber erlauben Sie mir, fuhr ich fort, ich bachte Hasenbraten zu essen ware etwas unschuldiges.

den G. Richt so unschuldig als er deutt, Mein ich Hasenbraten mir auftragen lasse, esse ihn, und bezahle ihn nicht, ist benn bas etwas unschuldiges?

ober wenn ich bas Gelb, bas ich zum Winterholze nöhig habe, nehme, und faufe dafür Hasenbraten, ist denn bas etwas unschuldiges?

war ja bezahlt. And ber ihr hafenbraten

S. Bezahlt noch nicht, aber ich habe bas Gelb bazu im Beutel. Wenn ich aber meine Bes gierde nach Braten nicht mäßigen lerne: fo tann fie mich auch verleiten Braten zu effen, wenn ich ihn nicht bazahlen tann.

fuß? mober tommt et?

Immer von Angaburg, antwortete ein schlecht gekleibeter Mann, ber eben in die Stube getreten war. Er fant ba, wie wenn ihm die Suhner bas Brot genommen hatten, zitterte am ganzen Leibe und getrauete fich nicht, bem Grautopf unter bie Mugen in feben. Enblich folich er fic wieber jue Thur binaus.

Dit bem wars gewiß nicht richtig, fagte id. &. Bang richtig nicht. Der tonnte jest aud ein anberer Dann feyn, tonnte jebem getroft unter Die Augen feben, wenn er feine Begierbe nach gus tem Effen und Trinten batte mößigen fonnen. Da fein Bater farb erbte er boch funfhunbert Thalet. Beine Rreunde riethen ibm, bag er fie in feine Sauss haltung verwenden follte, aber er verwendete fle it bie Ruche. Da war auf bem Martte und in ber Rleifchant nichts fo theuer, bas er nicht taufte. Raum mar ein Sahr vorben: fo mar fein vaterlie des Erbgut burch bie Gurgel gejagt. Dun tam et ju mir, und bath mich um Bottes Billen, baf th tom 50 Thaler borgen follte, bamit er Bolle eintaufen tonnte. 3ch lief mich erbitten, und gab fie ibm, nachbem er mir einen Ochein barüber ger geben und versprochen hatte, bag er mich nach brepviertel Jahren als ein reblicher Dann bezahlen Bon mir ging er vor ber Bleifchant vors mollte. ben, und fahe ba eine fette Schweinsteule hangen. Sogleich fragte er, mas fie tofte ? Der Mebger fagte ihm , er tonne fie nicht vertaufen, weil er fie mir verfprochen hatte.

Der kann, antwortete er, Schweinskeulen alle Tage effen, ich gebe vier Grofchen mehr. Und fo kaufte er benn von dem Gelde, das ich ihm geborgt habe Jatte, meine Schweinskeule weg. So lebte er fort, und da die dreyviertel Jahre um waren, konnte er mich nicht bezahlen. Ift so ein Mensch wohl fren? frohnt er nicht seiner Eßbegierde? muß er mir nicht allenthalben aus dem Wege gehen? kann ich ihn nicht hinsehen lassen, so bald es mir gefällt? Best so einen Menschen nach Paris ober London, nennt ihn Barger ober Unterthan, er wird in seinem Leben nicht frey, er bleibt immer ein Sclave.

Hier sah er nach seiner Uhr, und machte sich jur Abreise fertig. Da ihm der Wirth sein Pferd vors geführt hatte, bath er meinen Kameraden, daß er es in die Tranke reiten möchte. Raum hate te sich dieser aber aufgesett: so baumte sich der Braune in die Hohe, steckte den Kopf zwischen die Beine und schlug hinten aus, so daß mein Kamerad sich nur mit genauer Noth am Sattelknopse erhals ten konnte. Der Grautopf siel dann dem Pferde sogleich in den Züget, ließ meinen Kameraden absteig den, und sagte: ein Mensch, der sich nicht seibst beherrschen kann, ist wie ein Reiter, der sein Pferd nicht zu bändigen weiß.

Bo geht die Reise hin? wurde einmahl ein Reiter gefragt, mit dem das Pferd durchgegangen war. Bo Gott und mein Pferd hin will, ants wortete er. So geht es auch Leuten, die ihre Bes gierden nicht beherrschen konnen. Sie thun nicht das, bas; was fie fich vorgenommen haben , fondetn wohn fie burch ihre Begierben getrieben werben.

Er bruckte dann meinem Rameraben einen Laubsthaler in die Hand, schwang sich auf das Pfetd, gallopirte zum Dorfe hinaus und kam dann im Trabe zurück. Seht ihr, sagte er, wie mir mein Braus ner gehorcht? Gebt Achtung! jeht will ich ihn noch auf eine andere Art dran kriegen. Er zog den Züst gel an, setze ihm den einen Sporn in die Seite, und der Braune kehrte darauf seinen Kopf gegen das Wirthshaus, schnaubte, und schritt seitwarts von demselben auf und ab.

Ber feine Begierben fo breffiren kann, fagte er endlich, wie ich meinen Braunen, ber ift fren, er mag in Paris oder Konstantinopel wohnen; und wer dieß nicht kann, ber ift nirgends fren.

wer bieg micht tann, Det ift nirgenos fren. Sierauf ichmentte er feinen Dut, feste ben

Arm in die Seite, und gallopirte, wieder gum Dorfe binaus.

3ch ftand da wie verpluft, und mußte nicht ob ich mich mehr wundern sollte über den schonen Reister, oder über die vernünftigen Borte, die er mir gesagt hatte.

Ich ging wieder in bie Stube, aberlegte wie habid es mare, wenn man feine Begierben fo zügeln konnte, wie der Grautopf feinen Braunen, und wie ich es anfangen mußte, wenn ich es auch so weit bring gen wollte. Der Grautopf, dachte ich bei mien felbft,

gen tonnen, wenn er ibn nicht beständig herumges tummelt batte. Du mußt es halt mit deinen Begiers ben eben fo machen.

Haberfeld versucht sich etwas.

Mahrend dieser Meditationen sielen mir die Ausgen zu: denn ich war von meiner Reise, die nun
sech Lage gedauert hatte, ziemlich mude. Da ich sie wieder ausschlig, siel mir ein was ich vorher gedacht hatte. Wenn du, sprach ich zu mir selbst, deiner Begierden herr werden willst: so mußt du auch die Schlasbegierde zu beherrschen wissen; sonst geht das Ding meiner Treue nicht. Gefetzt du hatrest dir eine Arbeit vorgenommen, und die Augen sielen dir zu, und könntest über die Schlastrigkeit nicht herr werden, so wärst du ja nicht frey, der Schlas hatte
bich gebunden, und du könntest nicht thun was du wolle test. Was hatte ich zu thun? ich nahm meinen Dut und Stock, bezahlte meine Zeche, nahm von meinem Kameraden Abschied und ging fort.

Sauer tam es mir an, ich tann es nicht leuge nen, die Dammerung brach auch ein; ich fehrte mich aber nicht daran, und nahm mir vor, noch brey Stunden weit zu geben, um meine Schläftigfeit eine mahl herum zu tummeln.

Se ging vortrefflich; da ich ins Frene tam, verlohr fich meine Schidfrigfeit, ich foritt frifch; brauf

brauf loe, und freuete mich nicht wenig, bas mir der erfte Rampf mit meinen Begierden so gut geluns gen war. Gegen zehn Uhr tam ich in herrenrode an. Da ich in die Wirthestube trat: machte man die Streue für ein Paar Reisende. Ich bath, für mich auch ein Pläschen zu machen: zuvor aber mir ein Stud Brot und eine Ranne Bier zu geben.

Indem ich es genoß, fragte ich die Reisenden' wohin ihr Weg ginge? Nach Rittersleben mar ihre Antwort. Da gehe ich auch hin, sagte ich, und wir wurden miteinander einig, die Reise zusammen zu machen, und ben andern Tag puntt funfe fort zu gehen.

Run wurde zur Streue hingegangen. Die ifte boch, bachte ich, fo fuß fich felbst beherrschen zu tone nen! und über biesen Gebanten fiel ich in einen fanften Schlaf, ber so lange bauerte, bis bie Wands uhr bes Wirths viere schug.

Meine Kameraden schliefen noch wie die Rage und ich wollte sie nicht weden: weil es noch nicht sund ich wollte fie nicht weden: weil es noch nicht funf. Uhr war. Nach einer halben Stunde stand ich endlich auf, weckte sie, und sagte, es ware bald funf Uhr, sie mußten aufstehen, wenn wir zur bes stimmten Stunde fort wollten. Da wandten sie sich auf der Streue, wie die Gefangenen an der Kette. Endlich ermunterten sie sich doch und standen auf. Bo ist der Kaffee? war ihre erste Frage. Da sie keinen fanden: liefen sie in die Ruche, und, da hier

Google Google

weber Feuer noch Rauch war: fo riefen fie nach ber Birthin.

Mir kam auch die Luft jum Raffee an, und ich hatte es schon auf der Junge! mache sie für mich auch eine Portion, als mirs zum Glücke noch einsiel, daß ich mir vorgenommen hatte, fünf Uhr sott zu gehen, und daß mir dieß nicht möglich wis re, wenn ich mich durch die Lust zum Raffee zurück halten ließ, daß ich folglich auch über die Raffeebes gierde Herr werden müßte, wenn ich stem werden wollte. Unterdessen also, daß diese mit der Wirthin zankten, daß sie so lange geschlasen hatte, und der Damps von gebranntem Kaffee sie so an das Wirthes haus fesselte, daß es ihnen nicht möglich war von der Stelle zu gehen, bezahlte ich, was ich verzehrt hatte, und ging, sobald es fünf schlug, fort, ohne einen Bissen zu genießen.

Jest verstand ich recht, was der Graufopf mie feiner Frenheit hatte; sagen wollen. Du bist frey dachte ich, und tannst funf Uhr fortgeben, so wie du es dir vorgenommen hast. Jene find aber nicht frey. Sie möchten auch gerne mitgeben; sie tonnen aber nicht, weil die Lust zum Raffee sie gefesselt hat. Segen neun Uhr tam ich in Nittersleben an, und ging dann sogleich weiter, nachdem ich mein Frahe such genossen hatee.

Saber

#### Saberfeld findet etwas.

Dein Beg führte mich burch einen Balb. Raum mar ich hineingetreten; fo borte ich bas Wims mein eines tleinen Riubes, und, ba ich einige Schrits te meiter gethan hatte, fand ich bas arme Burmden, bas in ein Daar gite Lumpen gewickelt, und an ben Beg gelegt mar. Schon hatte ich bie Band ausges ftredt und wollte es aufheben, um es nach Mittersles ben gu tragen; ba fiel mir ein, mas werben bie Leute baju fagen wenn bu mit bem Rinbe ans gezogen tommit? werden fle nicht fprechen, bas Rinb mare bein Rind? werden fie es bir nicht gurudgeben, und von bir verlangen, baf bu es ernahren fouft? 3ch ließ bas Rind alfo liegen, und feste meinen Beg langfam fort. Daben fiel mir aber boch ein; obs wohl Recht fey, baf ich bas Rind liegen liefe? Recht ifts, bachte ich ben mir felbft, auf teinen Rall, wenn bu bes armen Burms bich nicht annimmft. Du haft ibn boch gefunden - bu bift fein Rachfter - weil bu gundchft ben ihm bift - ftirbt es: fo hat es nies mand, außer feiner Rabenmutter, auf feinem Gewiffen als - bu! Und warum willft bu es nicht aufnehmen? aus Auecht vor bem Urtheile ber Leute - aus Furcht was merben bie Leute bagu fagen! aus falfcher Se! Saberfelb! flehte fo mit Schamhaftigfeit. bir aus? bu glaubft bu mareft frey, weil bu einmabl über ben Ochlaf herr geworben bift, und bir ben Raffee .

Raffee verlagt baft : aber nun, ba ein armes, von feis ner Mutter und von aller Welt, vertaffenes Rind vor bir wimmert und um Salfe bittet, ftebft bu ba wie' ein Gefangener, und tannft nicht helfen: weil die Burcht vor bem Urtheile ber Leute bich jurudhale. Ba! Ba! Ba! Saberfeld ift fren - Saberfeid ift auch iherr über Die falfche Schambaftigleit. 36 ging alfo getroft wieber gurud, nahm bas Rind in den Arm, und marichirte bamit in Gottes Dahmet auf bas Dorf los. Da ich balb an bas Dorf tam, folna bas Rind feine blauen Meugelden auf, und bas Berg wurde mir baben welch. Benn bu, Dachte ich ben mir felbft, am Leben bleibft, und einmahl ein guter Denfch wirft : fo haft bu es meiner Freyheit au banten. Bare tch nicht frey: fo hatte ich bich nicht retten tonnen.

Mis ich ins Dorf tam, fragte ich fogleich nach bem herrn Schulgen, trug das Rind ju ihm, und fagte, hier! herr Schulge! bringe ich ihm ein Rind, bas ich in ber hiefigen flur gefunden habe.

Ein Rind gefunden? fuhr mich ber Schulge an, bas mögt ihr wohl selbst hingelegt haben. Da muße te die Semeinde viel Selb haben, wenn fle jedes Landstreichers Lind ernähren wollte. Lauft mic eurem Hurkinde, so weit euch eure Beine tragen, oder ich zeige es sogleich ben einem hochlöblichen Amtean, und lasse euch durch den Landknecht über die Stenze bringen.

2 2

Da ftand ich nun mit bem armen Burme, wie Butter an ber Sonne, und wußte nicht was ich ihun ober laffen sollte. Du willst dachte ich endlich, fortgeben, und bas Rind wieder hinlegen, wo du es gefunden hast; mag es ihm boch in Sottes Nahmen gehenwie es will, hast du doch deine Schuldigkeit gethan. Stirbt es: so mag es der Schulze verantworten.

Wirklich war ich schon ein Fleck zum Dorse hins aus gegangen, um das Rind an den Weg zu legen, und dann fortzulausen, so weit mich meine Beine trugen. Da sing der arme Wurm wieder an zu weinen, und machte mir das herz weich. Wenn du, dachte ich, das Kind wieder hinlegst: so muß es sters ben, daß ist so gewiß, als zwey mahl zwey vier ist. Und warum willst du es hinlegen? Dein herz, spricht nimm dich des Kindes an. Du hast aber teis ne Courage — du sürchtest dich — haberseid! has berfeld! es ist mit dir noch nicht richtig unter der Müße — du bist noch nicht frey. Was hatte ich zu ethun? ich ging wieder nach dem Dorse zu, und fragte wo der Herr Pfarter wohne?

Ein tleiner Junge zeigte mir ben Weg jum Pfarrerhaufe, nachbem ich ihm zwen Dreyer verfpros

den hatte.

Da ich jum Pfarrerhause tam, trat eben ber Gere Pfarrer heraus, und wollte ausgehen. Gin alter eisgrauer Mann war er, bem aber die Ehrs, lichteit aus den Augen fah. herr Pfarrer! fagte

James or Google

ich bin ein Reifenber, finde nicht weit bom Dorfe ein tleines Rind am Bege - wenn Sie es gefunden hatten; was murben fie gethan haben?

Pf. Da braucht er nicht lange zu fragen, ich batte es aufgehoben.

habe ich auch gethan, habe bas arme Rind ju bem hobe ich auch gethan, habe bas arme Rind ju bem herrn Schulzen getragen, und es ihm übergeben wollen; biefer hat mich aber angefahren und ges fagt, ich follte mit bem hurtinde laufen fo wett mich meine Beine trugen. Ich ging fort und war sich im Begriffe es wieder in ben Weg zu tegen, aber mein Gewissen ließ es nicht zu. Run rathen Sie mir, was ich mit dem Kinde anfangen foll.

Pf. Wenn er es beweifen tann, bag er es wirklich gefunden hat: fo weiß ich ichon was et ju thun hat. Aber man wird boch immer den Berbacht gegen ihn haben, daß er es felbst hingelegt habe.

S. Ey das habe ich wohl gewußt, aber ich bache te bey mir feibft, ich mare ein fclechter Rerl, wenn ich, aus Burcht vor dem Urtheile der Menfchen, das grme Kind perlaffen wollte.

Df. Das hat er wirklich gebacht?

S. Das habe ich gebacht. Beweisen kann ich es frenlich nicht, benn ich habe teinen Zeugen, als Gott und mein Gewissen.

Pf. Bohl ihm, wenn er vor biefen Zeugen bes

befteben tann. Best gebe er mit bem Rinbe in bie Stube, ich will ben herrn Schutzen rufen laffen.

Der Soulze tam bald, hatte aber ein schredlich lofes Maul. herr Pfarrer! fagte er, wenn Sie bas Rind aufnehmen: so muffen Sie es ernahren, so mahr ich Schwalbe heiße. Die Gemeinde hat tein Gelb bazu anderer Leute hurtinder zu ernahren.

Run sagte ber herr Pfarrer, mit bem Ernahe ten mirb es fic wohl geben. Jeht thut jedes, mas feine Schuldigfeit ift. Ich nehme mich des armen Lindes an, und ber herr Schulze geht sogleich in bas Amt und melbet es, daß ein Rind in unserer Stur mare gefunden worden.

Der herr Schulze brummte und ging fort. Pald harauf trat eine Frau herein, die der herr Pfarrer im Stillen hatte herbenrufen lassen. Wills tommen Frau Adbsamen! sagte er, als sie hereins trat, hat sie sich bald beruhigt, wegen ihres lieben Rindes, das gestern gestorben ift?

Statt ber Untwort fing fie laut an ju heulen.

Ich habe ihr gestern schon gesagt, Frau Rubs samen, suhr der herr Pfatrer fort, daß die Küguns gen Sottes immer gut waren, wenn sie uns auch noch so wehe thaten; daß auch bey diesem schmerzs sichen Todesfalle Sott seine weisen Absichten habe, wenn wir sie auch gleich nicht sogleich einsähen. Jeht affendahrt es sich schon, warum der tiebe Sott ihr Kind zu sich genommen hat. Sie sell die Muts

ter eines andern armen verlaffenen Rindes werden, bas heute in unferer Flur ift gefunden worden. Will fie bas wohl thun?

Jest fing bas Rind an ju schreyen. Hort fle suhr ber Herr Psarrer sort, wie das Rind weint und fle bittet, daß sie sich seiner erbarmen soll? Die Frau besann fich ein Paar Augenblicke, dann stand sie auf, sah das Kind an und rief! ach du lieber Gott! das ist doch mein seliges Christophelchen wie es leibt und lebt, nahm das Kind auf, druckte es an ihre Backen, und suhr fort: ach du liebes Christophels chen! ich will deine Mutter senn, darauf kannst du dich verlassen, machte alsdann ihre Brust auf, und gab dem Kinde zu trinken. Herr Pfarrer! sagte sie, ich nehme das Kind an, aber Ste mussen mir versprechen, das Sie es Christophelchen nennen wollen, wann es getauft wird.

Der Bert' Pfatrer verfprach es ihr, fie ging mit bem Rinbe fort, und ich nahm meinen hut und Stod um auch meine Beimreife fortjufegen.

Der Der Pfarrer ladeite aber und fagte: nein lieber Freund! fogleich barf er nicht fort; er muß fich erft von einem wohlloblichen Amte vernehmen lass fen, und barthun, daß er das Rind nicht felbst hins gelegt habe.

Ich wollte bagegen allerlen einwenden; er aber hob die hand in die Sohe und fprach: es hilft nichts, lieber haberfeld! er muß fich verhoren laffen. Drauf brachs

Brachte er ein Butterbrot und ftopfte mir ben Duns

Nicht lange barauf fam ber hetr Schulze zus ruck und brachte Befehl vom Amte, bag bas Rind zwar einstweilen von der Gemeine ernahrt, ber Mann aber, ber es überbracht hatte, so lange in Berhaft genommen werden sollte, bis men von ihm, aus seinem Geburtsorte, nahere Nachricht eingezogen habe.

Wer foll bas hurtind nehmen? fragte ber Schulge. Das muffen Sie behalten Gerr Pfarrer, benn ich nehme es nicht ju mir, fo mahr ich Schwall be beife.

Da ber herr Pfarrer versicherte, baf bief für ihn sich gar nicht fchicke, weil er teine Frau batte; So! fuhr der Schulze fort-nun gut so will ich es zur hirtenfrau thun, die hat eine schwarze hippel \*) an der kann fie es trinten lassen. Wo ift ber Balg?

Ich habe teinen Balg betommen, antwortete ber herr Pfarrer, mir ift ein verlassenes Rind überliefert worden, das so gut ein Mensch ift, als Er herr Schulge, und ich. Es ift in guten hans ben, ich habe es ber Frau Rubsamen übergeben, bie mir versprochen hat, es zu erziehen.

Sch. Wer hat Ihnen geheissen, daß Sie das

150 May \$ 5

Ps.

<sup>&</sup>quot;) Anmert. Go nennt man in Thuringen eine Biege.

Df. Die Dfict. Es ift in unferer Rint aesfunden worden, wer foll benn für baffelbe forgen? wenn wir es nicht thun : fo maß ja bas Rinb fterben.

So. Defto beffer: fo brauden wir es nicht au ernahren.

Df. Go bentt ber Berr Schulge, fo bente id aber nicht. In meinem Ratechismus fleht: bu follftenicht tobten. Benn wir aber von bem armen Rinde bie Sand abziehen, und es fferben laffen; tobten mir es benn ba nicht? und turg und aut herr Schulge, Er ift mein Borgefetter nicht. Bas ich gethan habe will ich por meiner Obrigteit fon verantworten.

Och. Go tomm (indem er fich ju mir mendete) bu Landstreicher! und geh mit in bas Loch, wohin

bu gehörft.

Df. Weh er getroft lieber Saberfeld! Wenn fein Gemiffen rein ift. fo hat er nichts ju furche ten. Morgen gebe ich felbft ju bem Beren 2imte manne und fpreche mit tom. 111

'e init, fondern lag inte ein Haberfeld verliert feine Frenheit, und bleibt Augustanie . T i boch ifren.

36 folgte alfe bem herrn Schulgen, und fant por ber Sausthure vier junge Buriche, mit Drus gein bewaffnet, bie mich in Empfang nahmen, und nach bem Umte guführten.

Da wir an bas nachfte Dorf tamen : fo fagte ber eine, Sans Rnachwurft hieß er: bire Landes mann ! wir muffen beinetwegen ben fauern Beg machen, bu follteft billig uns einen Schnaps eine fcenten laffen.

3ch gab meine Einwilligung und ließ jebem ein Blagden Brantwein einschenten. Da ich meinen Beutel heraudzog und fie faben, baß ich ein Dus Bend Laubthaler ben mir batte: fo fagte Rnadwurft: Bor Bruber Berg! bu haft Belb. Das wird bir Gib uns boch noch im Umte boch abgenommen. etwas jum Beften! Lag uns beute einmahl recht fatt Branntwein trinten.

Meinetwegen fagte ich, trinkt fo viel ihr wollt.

De! rief Rnadwurft, herr Wirth bringe er und amen Dofel Brantmein, Bruber Sery ber bes jablt alles.

Der Birth ließ es fich nicht zwenmahl fagen, Sracte eine Flafche Brantwein, und meine Bachter tranten tuchtig barauf los.

36 trant nicht mit, fondern ließ mir ein Dans Bier einfchenten.

Unfer Saberfeld foll leben! fagte Rnadwurft. Doch! riefen bie anbern, und fliegen mit ben Glas fern an.

Und fein tlein Sohnden! fagte Chriftoph Merrettig.

Die

Die Gefundheit Braberchen mußt bu mit trinsten; benn fieh, du magft dich auch anstellen, Brüs berchen, wie du willst: so ist das Sohnchen doch von dir. Romm, trint mit, du sollst mich auch zu Gevatter bitten. Dich auch! mich auch! riefen die übrigen; und brachten mir ein Glas Brantwein, mit ben Worten: prost herr Gevatter! ich nahm das Glas an, sehte es an die Lippen, trant aber nicht davon.

Sie bemerkten es auch nicht: weil fie fcon halb berauscht waren. Unterbessen tranten fie doch feisch brauf los, bis die Flasche ausgeleert war, bann legten sie sich mit den Kopfen auf den Tisch, und schliefen wie die Rabe,

Und ich? ich fiand da wie ein Freyherr. Saft Recht alter Grautopf, dachte ich, wer seine Bes gierden beherrschen kann, der ist frey. Jest bin ich ein Gefangener; aber weil ich der Lust zum Brantweintrinten widerstanden habe: so bin ich frey und kann hingehen wohin ich will. Du willft auch zeigen, daß du frey bist, und gehen kannst wohin du willst.

Ift es noch welt nach bem Umte? fragte ich ben Wirth.

Doch zwen Stunden, fagte er, und nannte mir auch die Dorfer, über die man geben mußte. Ich bezahlte bann, ben Brantwein, den ich hatte trinten feben, und, sobald ber Birth fich enefernt hatte, machte ich mich auf die Strumpfe und flef fort. Wist ihr wohin? Immer nach dem Amte zu. Als ich ankam, ließ ich dem Herrn Amtmanne durch seinen Bedienten sagen, der Mann ware da; der ben Rittersleben das Rind gefunden hatte. Er kam bald mit der Antwort zurud: ich sollte ein wenig warten. Ich wartete also, und danich ges wartet hatte: so kam — der Landknecht, saste mich ben dem Ermel, sührte mich ins Geschanglis, schmiß die Thur zu und verriegelte sie.

Leuginen tann ich es nicht, daß es mir eistalt über die Saut lief, da ich in das Loch trat, in welches bas Tageslicht nur burch ein dunkles Fend fterchen fiel, das mit eifernen Staben verwahrt war. Wer weiß, dachte ich, wie viele Spishuben, schon hier verwahrt wurden — du wirft auch hierher ges bracht, wie ein Spishube, und bift doch fo ein ehrlicher Kerl! unterdeffen bift du doch fren. Es ist ja dein eigener Wille, daß du hierher gingft.

So lange es Tag war', vertrieb ich mir bie Beite mit Betrachtung ber Figuren; und ber Beres den, bie bie Sefangenen an die Wand gemahlt und geschrieben hatten; bu es aber buntel wurde, siel auch dieser Zeitvertreib weg, und ich versor meis neigute Läune ganz. Da hörte ich an den Schlössern raffeln, die Thur that sich auf und der Landenecht trat mit einer Laterne herein.

So einen narrifden Rerl, wie bu bift, fagte

er, habe ich boch in meinem Leben nicht gefeben. Eben jest hat ber Schulze von Rittereleben berichs tet, bag bu entsprungen bift; warum giugft bu benn nicht so weit bich beine Beine trugen? Jest follft bu gleich jum herrn Amtmann tommen: weil er bas Bunderthier heute noch sehen will.

## Unverhofftes Wiedersehen.

Da ich in bes herrn Amtmanns Stube trat, wurde ich auf einmahl wieder lebendig. Er saß auf seinem Großvaterstuhle und schmauchte seine Pseise Taback. Die Labackspfeise, sah gerade so aus, wie die Pseise des Grantopse, der Nock sah so aus, wie der Nock des Grantopse und der Kopf der aus dem Rocke herausguckte, sah dem Graustopse so ähnlich, wie ein Ey dem andern. Kurt — es war der Grantops selbst.

Der, bachte ich ben mir felbft, wird bir ben Ropf nicht abreiffen.

Bie heißt bu? fragte et mich.

Ernft Saberfeld, war meine Antwort.

Bo tommft bu ber? fragte er weiter.

Won ber Reise nach Frankreich, antwortete ich. Bon ber Reise nach Frankreich? sagte er, stand auf und betrachtete mich. Bist du nicht der Mann, mit dem ich gestern bas Gespräch über die Frepe beit hielt?

Sich versicherte ibn, daß ich es mare. Mun muße

mußte ich ihm alles erzählen, was mir seit unferer Trennung bezegnet war, was für Dabe ich mir gegeben hatte, fren zu werben, wie ich zu bem Rinde getommen ware, was ich für Gefpräche mit bem herrn Schulzen und bem herrn Pfarrer ges halten hatte, und was zwischen mir und ben Wachs tern vorgefallen war.

Da ich mit meiner Erzählung fertig war: schuttelte ber Gerr Amtmann meine Sand und sagte: Saberfeld! bu bift ein ehrlicher Mann. Ich taum nicht glauben, daß du das Kind, das du gebracht haft, selbst aussetzelt. Der Ordnung wegen mnß ich bich noch hier behalten, bis ein Zeugniß von beinem Wohnorte eingegangen ist; aber in das Ges fängniß sollst du nicht wieder kommaen.

Jest klingelte er, und ber Bebiente trat hers ein. Sore! Friedrich! fagte er, biefer Mann ift fo ehrlich, wie ich und bu, nimm ihn mit in beis ne Stube, lag ihn mit bir effen, und mache ihm ein Bette in ber Rammer zu rechte.

Ich bankte bem herrn Amtmanne fur feine Gate, ließ mir mein Effen und Trinfen gut schmes den, legte mich balb in Bette und schlief so fanst, bag, ba mir die Augen zufallen wollten, ich wunsche te, baß alle gute Menschen einen so sansten Schlaf haben mochten. Schabe baß er nicht lange dauerte!

Zwen Stunden ohngefahr mochte ich geschlafen haben: fo ginge pauft ich fuhr auf, fprang nach bem

bem Fenster, fah hinaus — pauf! ba wurde wieder eine Ranone losgeschossen bie nicht weit von meiner Schlaffammer stand. Was gibt es benn? rief ich jum Fenster hipaus. Es ift ein schreckliches Feuer, erhielt ich jur Antwort.

Was hatte ich ju thun? ich warf mich in die Rieider, und lief vor auf den Plat, wo der größe te Larm war. Es wurde eine Feuersprise here vorgerückt, Pferde angespannt, und eine halbe Mandel Leute sprangen auf die Sprife, ju denen ich mich auch gesellte. Nun wurde fort gallopier nach bem Dorfe zu, mo bas Feuer war.

Da wir das erfte Dorf erreicht hatten, tam auch der Herr Amtmann auf seinem Braunen gu und. Gebt genau Achtung! sagte er, und thut, aufs Wort, alles mas ich euch heisse: so wollen wir bald Huffe schaffen.

Bey unserer Antunft im Dorfe war ein gar jammerliches Wehtlagen. Ach bu lieber herr Jefus! ach das Gott erbarme! da ist teine Rettung! so riefen die Leute durch einander.

Der herr Amtmonn lachte, und fagte, bie Leute wollen vermuthlich bas Feuer mit Thranen lofchen.

Sobald fie aber ben herrn Amtmann faben, fo fcrie alles, was fcreten tonnte, ber herr Amts mann Spect tommt ber herr Amtmann Spect tomme! Dun gehte gut! nun ift uns geholfen!

Pus

Plate gemacht! rief dieser und ales machte Plate. Er befah nun erst genau, was es mit bem Feuer für eine Bewandniß hatte, bann, wie ber Bith, war er vom Pferde, befahl seinem Friedrich, boff er es zu bem herrn Pfarrer bringen sollte sprang auf die Sprite, befahl Wasser herbevzubringen, nahm ben Schlauch in die hand und fagte: nun in Sottesnahmen! arbeitet sleifig ihr Leute!

3d pumpte was ich nur vermochte, fah aber Immer nach bem Feuer hin, in welches ber Amts

mann fprifte.

So etwas habe ich in meinem Leben nicht ger seinen. Wohin et sprifte, ba war auch bas Feuer wie weggeblasen. Nach einer Viertelstunde, so wahr ich haberfelb heiße, war alles geloscht, bis auf die Häuser, die nicht mehr zu retten waren. Der Umtmann, befahl sogleich daß alle Sprifen sie ums ringen und brein sprifen sollten, und nach einer Stunde war bas ganze Feuer nieber.

Der tann mehr als Broteffen, fagte ein Burget,

ber neben mir fanb.

En bas wollte ich mennen, sagte ein anberer, won rechten Dingen geht bas nicht zu, baben bleibe ich. Er kann bas Feuer versprechen. Sahet ihr nicht, wie er erst um bas Feuer herumritt und murs melte?

3d murbe ihrem Gefprach noch langer zugehört haben, wenn es nicht einen neuen Auftritt gegebent hats

Bare. Der Mann, beffen haus war gerettet work ben, tam beraus, schattelte bes Amtmanus Sand und sagte: Gott im himmel vergelte es Ihnen, was Sie an mir gethan haben. Waren Ste nicht gekommen: so ware ich jest ein armer Mann. Wolk len Sie mir denn nicht erlauben, daß ich Ihnen, und Ihren Leuten etwas zu effen, und einen Schnapst anbieten dar?

Bir nehmen es mit Dant an, antwortete ber

Sogleich war die Tochter des Mannes mit els ner Schussel voll Ruchen da, die sie dem herry Amtmanne und seinen Löschkameraden anboths die war gang leicht angekleidet, die haube stand auf vinente Ohres die Augen waren roth geweint, wer doch gestell sie mir so wohl, daß ich auf sie mehr als auf den Ruchen sah. Auch da sie unter die andern Ruchen austheilte, sah ich ihr nach und demerkte ihren Water nicht, der neben mir stand, und einen Schnaps mir worhielt, bis er mich ans stieß und sagte: will er denn nicht auch einen Schuaps haben?

Da griff im bemt zu, aber so ungeschiete, baß ich bas Glas fallen ließ. Obs baher tam, baß mir die Dande verkrummt waren, oder aus einer andern Ursache, bas weiß ich nicht. Genug ber Maun that so gesällig, baß er inte ein anderes Glas einschenkte. Ich bantte ihm hoffic und volle

te mit ihm ein Gespräch über seine haushaltung aufangen. Ehe ich aber recht dazu kommen konnter so kommandirte ber Jerr Amtmann zum Abmarschen und ich mußte mit der Sprife wieder zurücklahe zen. Es war um funse da wir wieder zurücklamen. Ich warf mich auf das Bette, und wollte schlasen. konnte aber nicht:

Segen acht Uhr ließ mich ber Herr Amtmann zu sich kommen, erkundigte sich genau nach meinem Bor und Zunahmen, meinem Seburtsorte, meinem Bor und Zunahmen, meinem Seburtsorte, meinem Beburtsjahre und nach der Ursache, warum ich von Hause gegangen ware, schrieb alles genau auf, und sagte mir, daß en nun an meine Obrigseit schreiben und sich erkundigen wurde, obe sich alles so verdhielte, wie ich es ausgesagt hätten Ich war es wohlt zusteieden, bath ihn aber doch daß er nichts davon melden, sollte, daß ich nach Braufreich hätte gehen wollen. Dieß ist, antwortete er zur Sache nicht notibig, ich werde also davon kein Mort schreiß ben. Icht suhr er fort, kannst du in meinem Garten gehem, und da etwas arbeiten, wenn dir die Zeit zu lang wird.

fann nichts meniger ausstehen, ale ben Duffiggang.

Saberfeld lernt beren.

Bitte out Ben Dergen. Wollen Sie mie die wobl gewähren?

- M. Das ift boch eine sondetbare Frage. Du tonntest ja mohl gar von mir bitten, daß ich dich sollte fortgeben laffen. Sag an was du von mir verlangft, hernach will ich überlegen, ob ich esthun tann.
- D. Thun Sie mir boch die Gefälligfeit und fagen Sie mir, wie Sie es nur machten, daß Off bas Feuer fo geschwind ibichten.
  - 2. Fragft bu bas im Ernfte?
  - S. 36 werde es ja nicht im Spafe fragen.
- 21, Dun fo muß ich bir fagen, baß bu in ber gangen Gegend ber erfte bift, ber mich brum fragt. Alle Leute halten mich fur einen Berenmeifter, ber burch Bauberen bas Feuer lofche Denn mabr ift. es, fobald ich tomme; fo ift bie Feuersbrunft fo aut ale gelofcht. Deil nun Die Leute glauben, baf id ihnen bas Berengeheimniß boch nicht offenbahs pen wurde: fo fallt es teinem ein, mich barum ju fragen. Da bu mich aber barum gefragt haft: fo will ich bir bie gange Bereren entbeden. Gib Achtung! menn du mich recht verftehft: fo wirft bu, fo gut als ich, bas Fener lofchen tonnen. ohne bag ou nothig haft, bich bem Teufel ju erger ben. Benn bu einen Diffelbufch ausrotten willft, mas mußt bu benn megichaffen?
  - S. Die Burgel.
  - 21. Warum benn bie Burget? Ware es benn

nicht eben fo gut, wenn bu bie Blumen und bie Beffe abschnitteft?

D. 3ch glaube nicht: benn wenn bie Burgel feben bleibt: fo fcblagt fie wieder aus, und nach etlichen Wochen ficht ein neuer Diffelbufch da.

A. Da haft du Recht! Aber fich! mit dem Feuer ifis eben so, das hat auch seine Wurzel. Diese Wurzel ift das verkohlte Holz, aus diesem zicht die Klamme beständig ihre Nahrung. Wenn' du also das Feuer loschen willft, wo mußt du benn anfangen?

S. Doch wehl ben bem vertohlten Solge.

A. Ey das versteht sich. Das thun aber unsere Leute nicht, diese spritzen immer in die Flamme, und semehr sie spritzen, desto hestiger wird sie. Das Basser selbst, wenn es nicht in großer Menge in die Flamme gegossen wird, ist so gut wie Dehl, und nahrt die Flamme; eine andere Nahrung gibt, das verkohlte Holz. Gelingt es ihnen endlich durch unmäßiges Einspritzen die Flamme an der einen Stelle zu löschen: so bricht sie, ehe sie es sich vera sehen, an einer andern Stelle wieder aus, weil das verkohlte Holz ihr immer neue Nahrung gibt, und die Leute wissen immer nicht, wie es zugehe.

Mun fieh wie ich die Sache anfing. 3ch une terfucte erft, wo das Feuer an den zwen Saufern, die zulest abgebrannt waren, seinen Anfang genome men hatte: Es wat die Ecfeite bes erften Saufes, Die

Die schon vertablt war. Auf diese eichtete ich meine Sprigenrohr, begoß sie langsam von oben bis unten hinaus, und in ein Paar Minuten war sie geloscht. Mun folgte ich dem Feuer nach, auf dem Wege, den es genommen hatte, loschte eine Saule, einen Riegel nach dem andern, und merkte schon, daß die Flamme immer schwächer wurde. Endlich vers loschte sie ganz, ehe ich noch mit meinem Sprigens rohre an die Stelle kam, wo sie am stärksten ges lodert hatte.

Dun befahl ich auch bie Baufer ju lofchem Die icon verloren maren. Denn ba begeben unfere Leute einen andern Fehler. Um die Saufer, Die niebergebrannt find, befummern fie fich nicht mehr bie, benten fie, find boch nicht ju retten, und ubers legen nicht, baß, fo lange bas vertoblte Solg nicht gelofcht wird, immer eine Feuerwurgel ba ift, bie, ehe fie es fich verfeben, in neue Flammen ausbricht. Wenn bie Leute Sieh bas ift meine Sereren. bieg begriffen, und ben jeder Feuersbrunft nur gleich die Stelle lofchten, wo bas geuer angefangen hat, und immer mit ihren Sprigen ben Beg vers folgten, ben bas Feuer genommen bat: fo mußten befondere Umftanbe eintreten, wenn nicht alles in einer halben Stunde tonnte abgemacht merben.

D. Ich bante Ihnen recht vielmahl, lieber Derr Amtmann, für diese gute Lehre. Wenn ich wies

wieber nach Saufe tomme : fo will ich fie gewiß bes folgen. Dunghabe ich aber noch eine Bitte an Sies

2, Sag an!

ich wieder nach dem Orte gehen barf, wo es biefe. Dacht brannte?

. Mas willft bu benn ba thun?

dufraumen belfen.

A. Dafür ift fcon gesorgt. Ich habe breußig Bauernburfche bahin geschickt, Die Diese Sache bes treiben.

S. Ich mochte abet boch gar gu gern auch

baben fenn.

A. Ich fage bir aber baß es nicht nothig ift. Ueberbieß bift bu ja ein Arreftant. Es tommt mir beynahe vor, als wenn bu mir aus bem Sarne geben wollteft.

S. Aber lieber Berr Amtmann -

A. Aber lieber Herr Haberfelb! wenn bir die Belt zu lange wird: fo geh in meinen Garten und raume bas Untraut aus dem Wege weg.

Saberfelden will nichts mehr schmeden.

So mußte ich alfo abgiebn.

Als ich nach bem Garten ging begegnete mir ber gute herr Pfarter, ber fo liebreich fur bie Bers flegung bes ausgesetten Rinbes gesorgt hatte.

Sus

Guten Morgen Saberfelb! fagte er, und er gebeife 47 19 dente 23 610 fren berum? 1:

5. 3at herr Pfarret ! und bag ich fren bin bas habe ich bem Deven Umtmann Gredit al Bantenen in unad fiele uner dan geberen. I den

tomapfi Der hat ihn que bem Arrefte gelaffen ? ad bas habe tid wohl vorausgeleben. Er ift nat andrew of translations

ein guter herr.

50 Das ift er aud. Er hat mich nicht nur aus bem Befangnif befrepet, fondern hat mich aud auf meine gange Lebenszeit frep gemacht. Spert Pfarrer! wer feine Begierben beherrichen tann, Det ift fren. Dabe ich Recht ober Unrecht?

Df. Er hat volltommen Recht.

5 . Und bieß hat mich ber Berr Umtmann ges lehrt. 36 habe meine Ochlafrigteit beflegt, ich habe meine Begierben nach Raffee beherricht, Die Rurcht vor bem Urtheile ber Menfchen habe ich bes wungen, bas Slas Brannewein, bag ich foon an ben Lippen hatte, habe ich von mir gefloßen.

De Mies foon! glaubt er aber baß et beg ज र विकास के के साम के wegen fren fen ?

S. En bas wollte ich meynen.

Df. Saberfeld! Saberfeld! Saberfeld! traue er fich nicht zu viel ju! Steht et bie weißen Saare, Die ich unter bem Gute habe? ba fle noch braun was ren, rang to foon nach Brenheit; und rang; und rang, bis mein Ropf fonesweiß wurde. 3ch habe nicht

nicht umfonst gerungen, ber Weißtopf ist wett frener, als der Brauntopf. Wenn ich aber fagen sollte, daß ich ganz frem wires so mußte ich es fügen. Soper flecken, haben wir auch Begierden, und wenn wir sie neun und neunzige maßt besiegt haben is so regen sie sich das hundertes mahl bost wieder, und man ist in Sesahr von ihnen überwunden zu werden.

nus Der Ich will mich fcon huten, daß ich nicht Wermunden werderung werte in feiner Duth feyne Bogebe er jest hin ?

- J. In des herrn Amtmanns Garten, um ba zu arbeiten, wozu ich freylich teine große Luft habe. 128 Die Reine Luft? bas wundert mich. Der herr Antmann hat ihm doch so viel Suies gethan, daß 181 seine Schutdigkeit ist ihm so viel Dienste, als möglich ju leiften.
- no n. Sch wollte ober gern ben Leutens bep beiten biefe Nacht bas Feuer war, aufgäunen belfen, und ber herr Umtman ber will es burchaus nicht gulaffen.
  - Pf. Bas muß er benn ba thun ? nit gort miglin
  - So. Freylich muß ich gehorden.
- Amimann ift ja jest folm Borgefester, und verlange nichts unbilliges von ihm. Warum will er benn aber borebing pmanfraumen zu helfen?
- Sie So. 3d war mit bey dem Feueridichen, und ber Mann

Manen beffen Sausawir metteten, mar einegar guter gefälliger Dann. Er gob jebem, ber an ber Sprife geprheitet hatte ein Stud Suchen und einen Schnaps. onn Die Bieht ihn vielleicht ber Ruchen und ber Schopfnach Sifenhaund mit mis mis ne nel i Da fennen Sie mich noch folecht, Berg Pfarrer . menn Gie mepnen . bab ich puf fo etwas grieffen mare. Doin der Mann, ber fo gefällig gegen und war, gefiel mir fo moble bag ich ihn mochte naber tennendernen. op in gand of girdb b Lg. mit al? 3: Di Das tann er ja auf ber Rudreife. Sat ber Manu Samille ? 1/20 arga gome it war ving a bal-profit Den Kamilie? bas - bas weiß ich nicht fo recht. 3d fab nur eine Tochter, big unter uns ben Ruchen vertheilte. .... The Cong producte nege .. if Df. Alfo eine Tochter ! bie mar wohl noch Eldin fram voner jebo gei mind bein bien bie mille . 21d nein, fie mochte wohl achtzehn bis zwans aig Igheralt fepn. wired, miffe oge unne baj e ?! Diefe würfcht, er wohl nicht niche Sannen auglernen. nichterung etarie en dien besind B. (fcblug bie Augen nieber) . 9 sold un ?? a ihm Df. Sab iche getroffen lieber Sabenfeld ? es ift ihm weber an bem Aufraumen noch an bem gefälligen Bater - etwas gelegen - er will bie Sochter beluchen. Der frepe Daberfeld ift an Ilfenhapn wie

mit Retten gebunden. Er fieht ein, baffies feine

Souls

Schulbigfett ift feinem Bohlihater gu bienen; Et taim ober nicht: weil feine Begierbe ihn wo anbete bin gieht. Ich will boch feben, wie er fich babey bes nehmen wird.

ging ju bem herrn Unitmann; ich aber nahm meine Schaufel und hade, bind machte mich an bie Are beit, bie inte im Gareff angewiefen math. 2011 alle

Wenn ich aber fagen follte, bag mir bie Arbeit gefomedt fatte: fo mußte ich es lugen: "Obne Ruhm ju melben: fo habe ich von melner Rinbbeit an gern gearbeitet. Dein Bater, troffe ihn Bott, Bielt feine Rinder immer jur Arbeit an. Rinder! fagte er oft gu une, bas Effen fcmedt euch gut, und bas tff mir lieb. " Sch gable immer bas Gelb lieber bem Degger und Beder, ale bem Doctor, Apotheter und Borbieret! Sicht befommt ihr bas Wenn ich aber nicht mehr ben Effen von mit. buch bin: fo werbet ihr aud noch effen wollen. Do foll bann bos Effen hertommen? Bollt the. etwa gutherzige Leute barum anfprechen? Da murbe ich mich im Grabe umwenden, wenn ihr euren Bater folde Schanbe madtet. Bon ber Arbeit mußt ihr leben, und wenn the bas wollt: fo mußt ihr euch ale Rinber bagu gewohnen. Greift alfo ble Urbeit frifc an :- fo werbet thr gefund und: fart merben, euer gutes Zustommen finden und nicht nothig haben, anbern Leuten gute Worte gut geben.

geben. Bann ihr bann ju Bette geht: Ho wird end ber Schlaf fuß fenn, well ihr wift baß ihr euer Brot nicht mit Sunden, ale Faullenger und Dagebiebe, gegeffen, fonbein es verbient habi.

fonft - ich betam die Arbeit lieb, und micht ums mir unerträglicher, ale ber Duffiggang,

Dan tonnte ich gar nicht begreifen, mober es tam ; daß ich jest gar teine Luft mehr jur Arbeit verfpurte 2Bann ich eine balbe Danbel mabl ges hadt hatte: fo ftand ich ftille, lebnte mich auf bie Sade und traumte. Bovon? wenn ich die Bahrs . Bett fagen foll, von bem Dabochen, bas ich in Sifens hann gefeben hatte. Ram ich ju Tifche: fo fcmedte mir bas Effen nicht, well ich mußte, bag ich es nicht verdient hatte, und flieg ich in bas Bette: fo tonnte tonitet rubtg folafen : Go ein Leben muniche ich meinem Beinbe nicht. 3d mar biewellen fo degerlich. baf ich mir alle Saare aus bem Ropfe hatte raufen mohem. Du haft recht, Berr Pfatrer, bachte ich, ba bu fauteft, baß man befimegen noch nicht fren fen, wenn man ein Daarmaft feine Begierben beffegt hat. make their weigh enter from the figure

Ein Briefwechsel, nebst bem, was barauf

Endlich ba ich zu gar keiner Ruhe mehr kommen tonnte, fcrieb ich an ben Herrn Pfatter folgenden Brief:

Eich

Bieber herr Pforueris woll mita

Sie haben ganz Recht, wenn Sie sägten, das man deswegen noch nicht frev sep, wenn man seine Begierden ein Paarmahl bestegt hot. Ich din gat ein armer unglücklicher Sclove. Die Liebe zu dem Mädden, das ich in Ilsenhaun sah, hat mich gefest selt. Tag und Nacht habe ich teine Rube. Rathen Sie mir doch, was ich thun soll die Liebe ist doch etwas Unschuldiges. Soll ich denn auch eine untschuldige Begierde beherrschen? das ware doch wirts lich zu hart. Ich bin

The

gehorfamer Diener Ernft Saberfelb.

guten Beren Pfarrer folgende Antwort.

Lieber Saberfeld!

Er ficht nun wohl ein, daß es mit Erlangung der Freyheit eine so leichter Sache nicht sey als er sich vorgestellt hat. Man muß sein Lebelang tamps fen, wenn man sie erhalten will. Wenn ich ihm die Wahrheit sagen soll: so tann man ohne Religion nicht frey werden. In meiner Bibel fieht: die Wahrheit wird euch frey machen. Man muß den sesten Glauben haben, daß alles nitet Gottes Leitung stehe, und dieser uns alles gebe was uns wirklich gut ist. Wenn er der Glauben an diese Wahrheit hat: so ist er gleich frey. Denn nun weiß er gewiß, daß er das Madchen, das er

tlebe; bekömmt; wem es ihm von Gott bestimmt ist. Die ihm von Soit bide bestimmt: so raufe er sich beswegen tein einziges haar aus dem Lapfe, sondern denkt, das ist gut daß du es nicht bekamest, weil es Gottes Wille nicht war. Run wird er fragen: woher weiß ich benn, ob mir das Mädchen von Gott bestimmt ist?

3ch will es ihm fagen, wie et es erfahren tonn. Buerft muß er moht überlegen , ob er auch im Stande ift, feine tunftige Rrau und Rinder au ernahren. Bare bieg nicht: fo muffiernfich ber Bevrathegebanten auf-ber Stelle entschlagen. Denn Sottes Bille ift, buf ein Dann feine Krau' und Rinder eruahren foll. Bare et aber im Stande Dief zu thun : nun fo geht er auf feiner Rudreile aber Sifenhann, und ertundigt fich vor allen Dine gen, ob: bas Didodien noch freb und nicht etma einem andern verfprochen ift. Bare diefes : fo tant fle ihm wieber nicht won Bott beftimmt feyn. Denn biefer fagt :: bu' follft nitht begehren beines nachften Saus, Rnecht, Magd, Dieb, ober alles mas fein ift. Bu bem allen, mas fein tft, gebort auch bie Braut eines andern.

Wate fie aber frey : nun so muß er fich erft nach ihrem Lebenstwandel erfundigen. Sollte er ers fahren, daß fie eine ausschweifende Dirne, oder eine unordentliche Haushalterin sey: so kann er doch nicht glauben, daß es Gottes Wille sey, sich mit ets ner

ner Person zu verbinden von der ihm seine Vernunft sagt; daß sie ihn ungludlich machen murde. Fande sich aber, daß diese Person unbescholten ware: nunso mache er sich mit ihrem Vater und ihr bekannt; bewerbe sich um ihre Hand, und, wenn er sie erhalt, so nehme er sie an, ale von Gatt gegeben.

Seh er, lieber haberfeld! fo handelt ber vers nunftige Menfch in solchen Kallen. Wer aber feiner Lufte Sclave ift, der fahrt gerate, ohne Ueberlegung; zu, wenn er in ein Madchen verliebt wird, sucht es zu bekommen, es kofte was es wolle, und wenn es nicht geht: so will er sich alle haare aus dem Kopfe raufen, oder noch etwas degeres vornehmen.

Jest hat er weiter nichts zu thun, als daß er, sobald er diesen Brief gelesen hat, seine hacke nimmt, in des Herrn Amtmanns Garten geht, drauf los hackt, was das Zeug halt, und daden immer denkt: was die gut ist, wird dir der liebe Gott geben. Dies ist mein wohlgemeynter Rath. Wenn er ihm etwas helsen soll: so muß er ihn bes solgen.

36 bin, mit aufrichtiger Befinnung Sein

Carl Goldammer Df.

Ich ftand wie betäubt, da ich biefen Brief geles fen hatte, suhlte aber boch, daß bet herr Pfarrer recht habe.

Frisch gewogt ist halb gewonnen, sagte ich,

nehm meine Dade, ging in den Garten und ftedta mir ein Stud Weg ab, das viermahl so lang war, als ich sonst in einem halben Tage zu haden pflege ten. Dieß dachte ich, muß heuter sextig werden, es toste was es wolle. Nun hactte ich immer drauf los und dachte: was gut ist wird die der liebe. Gott geben.

Da bie Glode fieben ichlug, hatte ich noch ein tlein Giudden von bem abgestedten Wege ju bearbeiten. Ich strengte mich noch mehr an, und in einer Atertelftunde war alles umgehadt, was ich mir vorgenommen hatte.

gerhan hatte, nahm meine Dacke auf Die Schulier und ging fort.

Saberfelds Unterredung mit dem Herrn Umtmanne und Abschied von ihm.

sim Bravo !, rief eine Stimme vom Simmel.

3ch erfdrat, fab in die Sohe und erblicte ben herrn Amtmann, der oben aus feinem genfter herausfah.

Somm ein Bieden auf meine Stube, fagte er-

Daberfeld la fagte er, bu bift ein Menich, aus bem ich nicht ting werden tann. Da ich dich tennen tennte, hiels ich dich für einen febr fleißigen Burg ichen auf da ich dich aber an die Arbeit ftellte: fo bes trugft

etugfi bit bich wie ein mahrer Lagebieb. Seute ift auf einmahl ein auberer Geift in dich gefahren, Ich habe beiner Arbeite Lugefehen; und mich fiber beinen Fleiß gefreut. Wie gehe bas zu? fag an

wie fo viel Sutes gethan, daß ich Ihnen ummogr lich etwas verschweigen tann. Und nun erzählte tch ihm die gange Geschichte haartlein, wie fie an

Er horte mir fehr aufmertfam ju, und ba ich ausgerebet hatte fragte er: bift bu nun fertig?

Daberfeld! fuhr er fatt, fen auf beiner buth! Miemable ift der Mepfc in größerer Gefahr ein Marr gu werben und alberne Streiche gu machen als mann er verliebt ift. Wirft du wohl ben guten Rath befolgen, den die der Pfarrer gegeben har

Bon Betjen gern , antwortete ich.

Da thuft du wohl dran, fishe ber hert Amtamann fort. Diefer alte Pfarrer ift gar ein veranunftiger Mann. Ich habe ihm auch viet zu dink ten. Wenn es dir ein Ernst ist frep zu werden, wenn du nicht, wie ein armer Sunder, in den Besseln deiner Begierben gehen willst, wenn du Lust hast beines Lebens froh und ein freyer Mann zu fenn, und es treten bisweilen Falle ein; wo du die weder zu rathen noch zu helfen weißt, so schreits nur an den Pfarrer Goldammer und frage ihn um

Rath, bu wirft gewiß finden, baß er bie immer gut rath.

Mun ging ich zu Tifde und das Effen schmecks te mir herrlich: weil ich so gut gearbeitet hatte. Da ich ins Bette tam, fielen mir auch die Augen gleich zu, und da ich auswachte, war ich wie neu gebohren. Frensich war ich mit den Gedanken bald wieder in Ilsenhayn, aber ich nahm mich zus fammen, sprang heraus, dachte: was dir gut ist, wird dir Gott geben, und so ging es frisch an mein Tagewert!

So ging es die ganze Zelt, die ich ben bem Herrn Amemann zubrachte. Endlich tam die Rache richt aus meinem Geburtsorte an.

Es wurde barinne gemelbet, baß ich mich fehr verbächtig gemacht hatte: weil ich heimlich aus bem Lande gegangen ware, baß mir aber, wegen eines unerlaubten Umgangs mit Weibspersonen, nichts tonne jur Laft gelegt werden. Da nun ber herr Umtmann Specht wußte, warum ich aus meinem Geburtsorte gegangen war: so trug er tein Bedens ten, mich nieiner Gefangenschaft zu entlassen.

Er ließ mich alfo auf fein Zimmer rufen und fagte: haberfeld! ich habe nichts Schlimmes aus beinem Geburteorte gehort; es ist alfo tein Grund vorhanden, warum ich glauben follte, daß du das Rind, welches du dem heern Pfarrer Goldammer brachtest, seibst ausgesest hattest. Du bist foiglich frev

frey und tannft hingehen wohin bu willft. Bergiß es aber nicht, bag es eine Frenheit gibt, bie meit mehr werth ift, ale bie Frenheit vom Gefangniffe; und baß man in Rutiden fahren, von Dienften, Abgaben, und mandem anbern, mas die Denfchen brudt, frey, und boch ein elender Sclave fein Tann, wenn man nahmlich nicht im Stande ift, feine Begierben gu beberrichen. Erinnerft bu bich noch, wie bu mich gum erftenmahl faheft? wie ich Da den Safenbraten jurud fcob, um bir gu geigen, was Freyheit fen? bas war nur fo ein Erempelchen. Es gibt Begierben gu beffegen , bie noch etwas Rarter find, als bie nach Safenbraten. 3. E. ble Luft nach einem huofden Dadden. Rimms gu Bergen Saberfelb! Es fcheint, bag etwas Gutes in dir ftedt: befimegen fpreche ich mit dir fo lange von biefer Sache. Dente über alles fein nach, und thue nichts, was bu fur Unrecht haltft, wenn beine Begierben auch noch fo fehr barnach ftrebten. Thue recht und tehre bic an feine Einwendungen, Die Dir beine Begierben machen: fo wirft bu' ein freger Mann werben, ber thun tann mad er will, bas heißt, was er für Recht und Gut halt.

Ich brudte bem lieben Manne bie Sant, tufte fie, und fing an wie ein Kind zu weinen, Bor Jammer konnte ich nichts antworten als leben Sie wohl herr Amtmann! Gott vergelte es Ihnen, was Sie an mir gethan haben!

Nun

Run nahm ich meinen Rangen und Stad und ging fort. Wohin? das taft fich leicht rathen — Immer nach Issenhaun ju. Was dir gut ist, dachte ich wird dir Gott geben. So bacte ich und tighm mit vor, daß ich gang ruhig, nach den Borschriften des Herrn Pfarvers, handeln, und mich ertundigen wolle, ob mir das Madchen vom tieden Gott bestimmt sepfeder nicht.

Haberfeld entbeckt daß es mit ihm noch nicht richtig ift.

Aber Leute, glaubt mir! auf viemanden hat ber Mensch mehr Ursache mistrauisch zu sein; als — auf sich seibst. In dem Augenblicke, da mangssich vornimme vernünftig zu handeln, wird man oft won der Begierde überschlichen, die uns pon dem guten Vorsate daß ich nun hatte überlegen sollen, wie ich Nachricht von dem Madchen einziehen wolle te, dachte ich nur dran, wie es so hubsch seun wert, de, wenn es meine Frau ware, u. s. w. Darüs ber hatte ich eine solche Kreude, daß ich immer drauf los ging, und es gar nicht für möglich hiels, daß ich das Mädchen nicht betommen könnte.

Jegt fat ich nun Iffenhayn, die Braybfiches te und das Saus, das ich hatte lofchen helfen; wie sching mir das Herz! Ich schritt nun flatten, drauf los; und nahm mir vor, sollte man meynen, bag es möglich ware, fogleich in biefes Saus eins autreten, und um bas Madchen anguhalten.

Da ich das Dorf erreicht hatte, sah ich ein verliebtes Daarchen, das sich umschlungen hatte, und nach einem Walbchen zuging. Die Reugter trieb mich ihm nachzugehen. Ich holte es bald ein: weil es sehr langsam ging, nahm meinen Dut von dem Ropse, um ihm einen guten Tag zu bieten, und drehete zugleich den Kopf um, um ihm recht in die Augen zu sehen; und, da ich hingesehen hatte, biteb ich stehen — wie eine Bilbsaule. Das Madschen, das der Bursch so herzlich in den Arm ges schlossen hatte, war das nämliche, in das ich vers liebt war.

Wie mir eigentlich zu Muthe war, tann ich wirklich nicht recht sagen: weil mir Horen und Sehen verging. Erst nach ein Paar Minuten, da das Paarchen schon weit von mir weg war, tam ich zu mir selbst, und sah, daß ich noch ims mer da stand, und den Hut in der Hand hielt. Was mich am mehrsten argerte, war, daß sich die Berliebten mehreremable nach mir umsahen, einans der anstießen und lachten.

Ich machte also bas ich forten, und ging burch einen anbern Weg immer nach bem Dorfe ju, und ba ich angekommen war, war ich ba. Bas ich aber ba machen wollte, wuste ich felbst nicht. Ich ging an den Brandstatten hin und her, besah fie,

fie, schielte auch nach bem Saufe hin, bas ich hate te lofchen helfen. Ich fah ben Dann heraustoms men, ben ich zu meinem Schwiegervater auserfehen hatte, brehete mich um, und um ihm aus ben Angen zu tommen, fragte ich einen Burfchen, ber nes ben mie ftant, wo die Schenke ware? und ging nach berselben zu.

Als ich da ankam, war die ganze Stube voll junge Bursche, die von weiter nichts sprachen, als von dem letten Feuer. Ich ließ mir eine Kanne Bier einschenten, und setze mich neben den Bursschen, der der gesprächigste war. Er redte auch viel von einem gewissen hellinger und sagter der arme Teufel dauert mich doch wirklich. Bey dem heißt es auch, euere Freudentage sollen in Trauerstage verwandelt werden.

Ber ift , fragte ich , ber junge Bellinger?

Beuer ausgekommen ist. Das ift ganz niederges brannt und er hat fast gar nichts gerettet. Ein Glud ists noch, daß seines Schwiegervaters Laus gerettet wurde. Mit diesem stand es doch wirklich auch wie man eine Jand umwendet. Ram der herr Amtmann Specht nicht mit seiner Sprife, so wahr ich ehrlich bin, es ware, jeht auch ein Aschent hausen.

3. Die heißt benn biefer Schwiegervater?

Ø,

ver das zwentemahl mit hellingern aufgebothen wors ben, über acht. Tage haben fie hochzeite

B. Bot vierzehn Tagen glaubte ich es! aber nun ift an tell Sochzeitgeben zu benten. Wie ich

pun ift an telle Hochzeitgehen zu benten. Wie ich bore foll gar nichts ausgerichtet werben. Es ift biesen Leuten auch nicht zu verdenken. Den Braus tigam hit das Keuer jum armen Manne gemacht, und der Schwiegervater hat zwar bas Paus noch gerettet, aber

3. Du? was benn?

B. Die Leute reden gar entios. Ee hat ges wiß alle fein Geld, und feiner Frauen Dahlichat, in eine lederne Rate gesteckt, und die foll ihm, während des Tumultes feyn gestohlen worden.

Ich murde noch weiter mit biefem Burschen gesprochen haben, wenn nicht ein anderer in die Stube getreten ware. Da er herein trat, war ich auf einnahl, wie wenn ich auf das Maul geschlas gen ware. Es war Sellinger. Er ging ein Paars mahl auf und ab, sah sich um, und, da er mich erblickte, blieb er vor mir stehen, und sah mich start an.

Ich war nicht im Stande ihn auch anzusehen; ftand auf, sah zum Fenster hinaus, und dachte bey mir selbst: ich wollte daß du wärest wo der Pfeffet wähft.

Lani

Lange hatte ich nicht hinaus gesehen: so tlopfe te mir jemand auf die Schulter. 3ch sah mich um - es war Sellinger. Unwillig fragte ich: was will er von mir?

- S. Ru! Ma! nur nicht so bose; ich will nichts als Liebes und Sutes.
  - 3. Bas benn? mach er es furg!
- S. Ift er nicht einer von ben Leuten, bie bey bem letten Feuer bas haus retten halfen, wo bas Keuer wendete?
- 3. Rann mohl fenn. Aber warum fragt er
  - S. Die Tochter vom Saufe -
- 3. Die Tochter vom Saufe? mas ifts mit ber Tochter vom Saufe? bie ift feine Braut?
- S. Das ift fie. Ich wollte aber nur fagen, bag die Tochter vom Saufe zugesehen hat, wie fauer er fichs werden ließ, um ihr Huttchen gur retten.
  - 3. Und mas fagte fie baju?
- D. Weiter gar nichts. Da er uns aber heus te begegnete: fo erkannte fie ihn, und fagte ihrem Bater: einer von ben braven Leuten habe ihr begegs net, burch bie ihr haus ware gerettet worben.
  - 3. Weiter nichts?
- D. Beiter gar nichts. Aber mein Schwiegers vater trug mir auf bag ich ihn aufsuchen und eine laben

laben follte, bag er biefen Abend ju ihm tommen und einen Schinten mit ihm verzehren mochte.

3. Sag er feinem Schwiegervater, ich ließe ihm gesegnete Mahlzeit munschen. Kommen tann ich aber nicht; weil ich Schneiben im Leibe habe.

Mun drehete ich mich tropig um, und fab wies ber jum Fenfter hinaus.

Hellinger murmelte etwas und ging fort.

Ich aber argerte mich: daß ich hatte plagen mogen. Gut mar es, daß hellinger so sehr freunds lich war. hatte er mir ein unbescheidenes Wort ges sagt: so ware ich im Stande gewesen, ihn hinter die Ohren ju schlagen. Den ganzen Abend saß ich da, und sah aus, wie ein Topf voll Mäuse, daß auch alle Bauern die Köpfe zusammensteckten, mich anfahen, und murmelten.

Zehn Uhr gingen sie auseinander. Ich ließ mir sogleich eine Streu machen, und legte mich nies der. Wer aber nicht schlasen konnte, das war Ernst Haberseld. Da alles dunkel und stille um mich war: so hatte ich rechte Wuße über meine dums me Aufführung nachzudenken. Nun degerte ich mich nicht mehr über Hellingern, sondern über mich selbst. Was hat er dir gethan? dachte ich. Gar nichts. Heprathet ein Mädchen, zu dem du gar kein Recht hast — war so freundlich gegen dich — und du so murrisch — und dem ehrlichen Schwiegervater, der dich

dich fo freundlich ju fich einfaden ließ, fiegeft bu eine fo höhnische Antwort fagen.

Ich warf mich von einer Seite auf die andere, wollte schlafen, tonnte aber nicht. Da ftand ich auf, und fah jum Fenfter hinaus. Der himmel war wie mit Sternen bester. Gegen mir über stand ber Otion und der Stier, die ich aus den Sternchara ten jum Boten aus Thuringen hatte kennen lernen. Wenn ein Mensch des Nachts Grillen im Ropfe hat, vor denen er nicht schlafen kann, so rathe ich ihm daß er nach den Sternen sehe. Da wird er gewiß balb beruhigt werben

Dir wenigstens ging es fo. Da ich bie Dent ge Sterne recht anfahe, und bedachte, bag jeber ein großer Beltforper fen, baf fie alle nach einer aemiffen Ordnung ben einander ftanben, und teiner jemafis an ben anbern ftiefe, ba fiel mir ber liebe Gott ein, ber bieß alles gemacht hat, und von bem lieben Gott tam ich mit meinen Bedanten auf ben Brief bes herrn Pfarrer Golbammer. Bas mir gut ift, lieber Gott! bacte ich; bas wirft bu mir geben, gewiß geben. Das Didochen, bas ich fo gern gehabt hatte, gabit bu mir nicht. Gewiß mare es mir nicht gut gemefen , wenn ich es befommen Dun bin ich barüber bofe geworben, und habe gegurnet gegen ben Menichen, bem bu fie ges geben haft. 3ch einfaltiger Eropf! mit wem hab ich benn gegurnt? mit bir! lieber Gott!

Von

Bon Stund an wurde ich ruhiger, ich mutbe frey, ich nahm mir fest vor meine Begierbe gu beherrichen, bas Mabchen zu vergeffen, und, mit Tagesanbruch von Ilfenhann wegzugehen.

Mit diesen Gedanken legte ich mich auf bie Streue, und schlief gegen Morgen ruhig ein, als ein freyer Mensch, nachdem ich mich einige Stuns ben, als ein armer Sclave, gequalt hatte.

Bie der Teufel in Saberfelben gefahren ift.

Den anbern Morgen nahm ich meinen Stab Mein Beg führte mich über ein und gog weiter. Brudden, bas über einen Bach gelegt mar. In biefem Bache war ein Balbchen, bas mir gar ju wohl gefiel. 3th feste mich alfo unter eine Eiche und bachte noch einmahl über alles nach, was bisher mit mir vorgefallen mar. Ueber biefem Dachs benten fielen mir bie Angen ju. Gin Bunder war dieß nicht: Die vorige Dacht hatte ich wenig geschlafen, und burch ben Berbrug und Merger, mit bem ich mich gefchlagen hatte, war ich fo abges mattet worden, als wenn ich eine weite Reife gethan Bas hatte ich also zu thun? ich legte meinen Rangen auf die Erde, meinen Ropf barauf, und folief mohl ein Daar Stunden lang. Biels leicht batte ich noch langer gefchlafen, wenn nicht ein vorbenreitenber Pofitnecht, burch fein Blafen, mich aufgeweckt batte.

Ich ftand also auf. Weil ich aber einen ftare ten Durft fühlte: so nahm ich meinen Sut und ichopfte bamit aus dem Bache, ber so helle wie ein Eruftall floß, einen Labetrunt.

Er schmeckte mir herrlicher, als manchem Reis chen sein Rheinwein. Noch einmahl buckte ich mich um zu schöpfen, da sah ich im Wasser ein lang Ding liegen, das ich im Anfange für eine Wurzel hielt; da ich es aber genauer betrachtete: so bes merkte ich, daß sich am Ende etwas Breites befand, das sich hin und her bewegte. Die Neugierde trieb wich zu untersuchen, was es ware, ich suhr also mit meinem Stocke darunter, um es in die Hohe zu beben. Da fand ich, daß es so schwer war wie Bley,

Sum! dachte ich, bu mußt boch feben mas bas ift.

Ich zog meinen Rock aus, streiste ben Uem auf, griff in das Basser und hohlte das Ding hers aus. Da war es, meiner Treue, eine Geldfate, die ganz wollgestopst war. Siehe! bachte ich, das ist die Eeldfate, die Michael Kornlanden ist verloren gegangen.

Dhne erst den Rock anzuziehen, nahm ich ben Rock, die Rage und meinen Ranzen, und lief damit in das Balbden. Da ich damit in einen dicken Busch kam, wo ich glaubte, daß niemand mich sehen könnte, breitete ich meinen Rock aus und schüttete bas Geld drauf.

Es waren lauter Laubthaler. Da ich noch etwas schweres in der Rate, fühlte schüttelte ich noch einmahl. Da fiel noch ein größer lederner Beutel heraus, der mit lauter schnischen doppelten Friedrichsb'oren und einigen gerändeten doppelten Dufaten angefüllt war. Soviel Geld hatte ich in meinem Leben nicht zusoms men gesehen.

Bor Alters glaubte man, daß der Teufel biss weilen die Menschen versuhre, und ihnen bose Ses danken eingade. Jest begreise ich es, wie die Leute auf diese Meynung gekommen waren. Bor einer Vierteistunde war ich so gut, so unschuldig, hatte mir so viel Gutes vorgenommen — jest, da ich das viele Geld erblickte, war es, wie wenn ein boser Gelk in mich suhre. Die Begierde das Geld zu behalten erwachte. Du kannst es wohl behölten, dachte ich ben mir selbst: Es weiß ja niemand, daß du es ges sunden hast. Freylich wird es Kornlanden schmerzen, wenn er das Geld nicht wieder bekommt — wie mußte er aber ihun, wenn du das Geld nicht ges sunden hättest? fand es ein anderer, so brachte er es ihm doch auch nicht wieder.

Rommft du, bachte ich, als ich bie gefundene Geldkage betrachtete, mit diefem Gelde ju haufe an fo taufft du bir nach und nach ein Sutchen jufammen, und haft unter ben Madchen bas Auslefen.

Ich machte alfo ben Rangen auf, und ftedte bas Gelb hinein. Die Gelbbegierde hatte mich bei flegt: fiegt. Sang niebergeworfen hatte fle mich aber noch nicht. Es regte fich in mir etwas — es war als wenn ich in mir eine Stimme horete, ble fagte: Du bift ein schlechter Rerl — Du bift ein Dieb.

Darüber fing ich an am ganzen Leibe zu zittern, wie wenn ich das Fieber hatte. Ich ging mit meis nem gestohlnen Gute fort, aber die Angst griff mich fo start an, daß ich den Durchfall betam, und mich wier bis funfmahl hinter einen Busch miebersegen mußte.

Da ich bas lehtemahl hinter bem Busche here portam, horte ich jemanden hinter mir rufen: he!

Da wurde mir, wie wenn mich ber Donner tuhrte. Ich fah mich um - ba tam ein Denfch auf mich zugelaufen.

and Das gibts? fragte ich. .

Rann er mir nicht fagen, antwortete er, ob ich auf bem rechten Wege nach Beinricherobe bin?

3d bin, fagte ich bier felbft fremt, und weiß weber Weg noch Steg.

Da ging er vor mir vorben.

3ch aber ftand ftille, und gitterte, bag ich mich taum auf ben Beinen halten tonnte. 3ch mußte wieder hinter einen Busch triechen, und fuhlte fürchterliches Leibschneiben.

Wie der Teufel aus Haberfelden gefahren und der gute Geist über ihn gekommen ist.

26 Bott! ach Gott! bachte ich, mas far ein gludlicher Menfc mar ich vor einer halben Stunde; ba ich mich noch frey fuhlte; jest, ba bie Belbber gierbe mich gefeffelt hat, fteb ich ba, wie ein armer Sander unter bem Galgen, Bas filfte bent Menfchen, wenn er bie gange Belt gewonne, und nahme bod Schaden an feiner Seele! Bie fannft bu froh werben, fo lange bu geftobines But haft : wie fannft bu Gott beinen Bater nennen, wehrt bu ein fo bofer Denfch bift! womit willft bu bich beruhigen, wenn bich einmahl ber liebe Gott auf bas Rranfenlager legt, ober ein anderes Saustreng bir aufchice, und bein Gewiffen fagt bir: bas haft du an Rornlanden verdient! Dein! Dein! Baberfelb foll nicht ein elender Stlave blete ben - Saberfeld foll fren werben.

Mun richtete ich meine Augen gen himmel. Gott! fagte ich, ber bu meine Schandthat geschen haft, bir berfpreche ich heilig: Kornland foll fein Gelb wieder haben.

Sovald ich biefen Borfat gefaßt hatte, war es, wie wenn ein Centnerstein von meinem Bergen gefallen mare. Ich murbe wieder ruhig; das Zittern aber und das Bauchweh horte noch nicht gang auf.

36 folich alfo wieder nach ber Schente gu und ließ mir von ben Blieberblumen, bie ich immer ben mir ju fuhren pflege, einen glieberthee machen.

Sobald ich biefen im Leibe hatte, murbe ich ere marmt, und befand mid wieder recht wohl. Run ergriff ich meinen Stab und ging getroft nach Rorns lands Saufe gu.

In ber Thur fand bie Tochter. Da ich fle Pragte, ob der Bater ju Saufe mare? fo fagte fe: ach! bas ift ja ber gute Dann, ber uns unfer Saus hat retten helfen, warum ift er benn nicht geftern gefommen, ba ihn mein Brautigam gu Et. fche bath? und, ohne meine Antwort abjumarten, führte fie mich ju ihrem Bater. Bater! fagte fie, ba beinge ich ben guten Dann, ber es fich fo faus er werden ließ bas Reuer ju lofchen: Billtommien ! Billtommen! fagte ber ehrliche Rornfand, bruckte meine Sand herglich, und ließ mich nieberfegen. Sich bante nochmable fur ben Benftand, ben er mir geleiftet hat. Ram feine Sprife nicht : fo war mein Saus verloren.

3. Dante er nicht! ich habe gethan mas Chriftenpflicht mar. Satte mein Saus gebrannt, und er ware ba gemefen: fo hatte er gewiß auch trenlich mit tofchen helfen,

. R. Das hatte ich gewiß gethan.

Jest tam ber Bautigam hereingetreten. Bille tommen Serr Troptopf, fagte er, indem er mir Die

bie hand gab, warum ging er benn geftern nicht mir?

Dir mar, antwortete ich, gar nicht mobl.

Da nun eben die Braut mit einer Schuffel boll Reisbrey hereintrat: fo fragte er nicht weiter nach, und bath, mich mit ju Tifche gu fegen.

36 that es, nachdem ich zuvor meinen Rans

gen hinter ben Ofen geftellt hatte.

Bey Tifche murbe viet von ber Fenersbrunft gesprochen, und hellinger tlagte, bag er auch fast gar nichts gerettet hatte.

Las beine Grillen fahren! sagte bie Braut, indem: sie den Arm um feinen hats schlang! bist du doch nicht mit verbrannt. Mir ists gewissers massen lieb, daß dir dad Haus verbrannt ist, da siehst du doch, daß ich nicht das Haus, sondern ben Mann, geheyrathet habe.

Sehet einmahl an das Madden! fuhr Gellins ger fort, das freut fich, daß ich abgebrannt bin; nun will ich dir sagen, daß es mir auch lieb ift, daß du um dein Geld getommen bift. Da fiehst du doch, daß ich nicht ju den Fregern gehöre, ben denen es heißt! Geib! Madden ich habe dich lieb!

So ifte foon lieben Rinder! fagte der alte Rornland, fo denkt immer! haus und hof, Geld und Gut, macht teinen Menfchen glucklich. Es find vers gangliche Sachen, die man in einer ungiudlichen Nacht vetlieren kann. Wenn ihr einanter herzlich lieb habt,

Gott

Sott fürchtet und recht thut, fleißig arbeitet, und bas Eurige ju Rathe haltet: fo werbet ihr miteinander vergnugt leben , und ber liebe Bott wird ench fegnen. Batte ich boch auch nichts, ba ich meine felige Frau heprathete; und nun befinde ich mich in fo guten Ums flanden. Mein Diechen, fauer erworbenes Gelb ift freplich fort, ich bente aber : Der herr bat's ges geben, ber Bert bat's genommen, ber Dabme bes herrn fey gelobet! bamitift es gut.

## Baberfeld wird jum Engel.

Unter ber Beit, daß er fo fprach folic ich mich nach meinem Rangen, hohlte bie Gelbtage heraus, bielt fie hinter mich auf ben Ruden und fagte: wenn er aber fein Bischen fauer erworbenes Geld wieder betame, fa wurde er boch auch mohl nicht bofe ?

Das werbe ich mohl nicht wieber betommen, fags te er.

Jest hiellich die Rabe in die Sobe, und fragte: tennt er bas? Mich il the accent a site. E.

Um Gotteswillen! Dater! forie Die Tochter, ani eure Gelotage. Sft fle es ? fragte ich.

Ja fie ift es, fagte Kornland. In bem Riemen ift mein Dahme genaht M. K.

Der Dahme ftand wirflich brinne.

Da fand ich nun wie ein Engel Sottes, und fablte eine fo innige Freude , Daß mir bie Thranen über bie Baden liefen. Ihr guten, lieben, ehrlichen Leure! fagte ich, nehmt hin was euch gehöret. Ich freue mich herzlich, baß ich euch zu euerm verlohenen Sute wieder helfen tann. Gott fegne euch, und laffe es euch allen wohl gehen!

Run traten fle alle um mich und wollten wiffen,

wie ich ju ber Belbtage gefommen mare,

Da ergabite ich ihnen alles umftanblich, pur bavon fagte ich nichts, baß ich bas Gelb hatte bes balten wollen.

Da mochte ich aber nur wiffen, fagte Kornsfant, wie bas Belb in den Bach gefommen mare?

Sellinger hielt die Sand an die Stirn, dachte nach, bann sagte er: nun weiß ich es. Wir pacten bas Gelb in fein Betre, lieber Schwiegervater! ich trug bas Bette fort, mabete burch ben Bach, well bie ganze Brucke voll Leute wur, ba muß es hers aus und ins Wasser gefallen seyn.

So ists gewiß, sagte Kornland. Aber eine Liebe ist der andern werth. Er ift so ehrlich ges wesen und hat uns das Geld wiedergebracht, hat uns aus unsern Gorgen geriffen — wir wollen mit einander theisen. Das Gold will ich herausnehmen, bie Laubthaler aber, und die Geldtage, die nimmt er, und behält sie mit zum Andenken.

- 3. Alle die Laubthaler?
- R. 200e.
  - 3. Sut! ich will fie annehmen, wenn er mit

verfpricht, baf er mir erlaubt, mit bem Gelbe

- R. Wenn ich ihm bas Gelb gebe: fo verftebe es fich ja von felbft, bag er ein Recht hat, damit ju thun mas er will.
  - 3. Die Sand brauf!
  - R. Sier ift meine Sanb!
- 3. Sut! fo nehme ich bas Gelb, und gebe es bem Brautpaare gum hochzeitgeschente. (indem'td bieß sagte schuttete ich es ber Braut in ben Schoos) Die Rage behalte ich zum Andenten.
- R. So habe ich es nicht gemeynt. Ein Bort fo gut als geben ich laffe ihn nicht jur Stube hinaus, er muß erft die Lanbthaler mitnehmen.
- 3. Ein ehrlicher Mann halt fein Bort. Er hat mit versprochen mir ju erlauben, bag ich mit bem Gelbe ihun fann was ich will nun barf er fein Bort utcht jurudnehmen.
- R. Nun fo ein Mann ift mir boch in meinem Leben nicht vorgetommen. Wie ift denn fein Rahe mie?
- 3. Dein Rahme? (Dier feste ich mich auf einen Stuff, hielt die Hand an die Stirne, und bachte: jest sticht dich der Ribel, daß du willft ger lobt und gepriesen werden. Wenn du auch diesen Ribel bestegen tountest, da warest du recht frey. Gedacht gethan! ich stand auf, hing meinen Ranzen über, nahm meinen Hut und Stock und safte:)

Dein Rahme thut nichts jur Sache. Lest alle, recht wohl.

Ste fprangen auf um mich, ju halten, aber ich hatte icon die Thur in ber Dand und fprang fort, immer jum Dorfe hinaus.

Da ich ein Bled hinaus war, borte ich jemans ben hinter mir rufen: De!

3ch brehete mich um und fah die Braut hinter mich herlaufen.

Beil es die Braut war, so blieb ich boch stehen. Derr Eigensinn! sagte sie, als sie zu mir kam: in unserm Dorse haben wir das Sprüchwort: einer Braut darf man nichts abschlagen. Verspreche er mir, daß er mir auch nicht abschlagen will, was ich von ihm verlange,

Ehe ich noch versprechen konnte, druckte fie mir einen Doppeldukaten in die hand und sagte: ben muß er von mir jum Andenken annehmen, hor er! Es ift ein Stude von meiner Mutter Mahlicas, Wenn er einmahl henrathet: so knupfe er ihn seiner Braut um den hals. Wenn dann einmahl ein hauskreuß kommt: so seh er an den doppelten Dus katen, und denke; einen so ehrlichen Mann wie du bift, ben verläßt der liebe Gott nicht.

Ich nahm ben Doppelbutaten an, bruckte ihr bie Sand, fah ihr noch einmahl in die Augen, fiel ihr um ben Sals, und lief bann fort, was ich laufen tonnte-

Mein

Mein Weg führte mich auf eine leine Unbohe, von welcher ich Ilfenhann und bie gange umllegende Begend überfeben tonnte. Da trat ich bif um mich noch einmahl recht innig aber ben Sieg, ben ich aber meine Begierben erhalten hatte, ju freuen.

Bas für ein ungluctlicher elenber Menfc mat ich, bachte ich ben mir feloft, ba ich noch meine Bes gleeben mich beherrichen ließ. Bie to mich noch geftern Abend auf ber Streue frummte, ba mich noch ber Berbruf plagte, bag ich einem anbern bas Diaboben überlaffen mußte, bas nicht für mich beffimmt war, ba mich ber- Deto martertet Bie tch gitterte und bebte, ats ein armer Sanber, ba bie Setbbegferbe fich meiner bemachtigte und mich verleitet hatte, einem ehrlichen Manne fein Eigens thum ju entwenden! und wie wohl mir jest ift, wie innig ich mich jest freue, was fur ein madren Rerl ich fest bin, ba ich meine teuflifche Begierbe beffegt habe. Alles lacht mich an! allen Leuten fann ich in bie Augen feben! und an bich o Gotet fann ich ohne gurcht gebenten. Dun will ich auch mein Lebelang auf meiner Suth fenn, baf ich nicht wieber ein Sclave meiner Begierben werbe! und Diefen Doppelbutaten, will ich fo lange ich lebe aufs heben, und, fo oft einmahl eine Luft ben mie ente fteht, etwas ju thun, bas gegen mein Gewiffen ift, fo will ich biefen Doppelbutaten anfeben, und mich erinnern; mas fur eine felige Stunde ich genof, ba ich meine Begierbe besiegt hatte. Es lebe bie Frens, beit! (indem ich ben Dut fcwentte) und ber here Amtmann Specht, und ber herr Pfarrer Golbams mer bie fie mich gelehrt haben.

Mit diefen Sedanten ging ich fort. Alles was mir begegnete, das betam von mir einen guten Tag gewünscht. Manche redete ich an und fragte fig: wohin ihr Weg ginge? Standen sie mir zu Warre: so ließ ich mich mit ihnen in ein Gespräch einen Ein einarmiger Preußischer Soldat. der in der Belggerung von Mannz seinen Arm verlohren hatte. betam von mir einen halben Gulden, und ich mar so seitz, daß ich die ganze Welt hätte mas zen au mein Derz drücken, wenn es mir nur mögs lich gewesen ware:

Saberfeld befommt unverhofften Beluch.

In dem Dorfe Robertshausen nahm ich meine Machtquartien. Weil ich in meinem Gerzen einen Kesteg, hatte: so dachte ich, ich mußte auch etwas hoher leben, als an den gewöhnlichen Tagen, und fragte die Wirthin mas ich zu effen bekommen konns te? Sie nannte mit unter andern auch Salzhecht. Der damit! sagte ich, verzehrte ihn, und da ich meine Ranne Vier ausgetrunken hatte, forderte ich eine Streue.

Die wollte ich ihm gern geben, fagte bie Wirthin, es fehlt mir aber baju weiter nichts als Stroh.

Stroh. Bir mohnen hier im Balbe, wo wenig oder tein Getraide gebauet wird. Er muß biefe Nacht mit ber Bant vorlieb nehmen.

Sut, fagte ich, ich habe ein weich Unterbette und ein warm Oberbette, in bem werde ich fanfter ichlafen, als manche Leute auf Flaumenfebern.

Bo hat er benn, fragte bie Birthin, fein Bett? ich febe ja nichts?

3ch habe es inwendig, sogte ich, es ift ein-

Die Wirthin gudte mich an, fcien nicht zu versteben, was ich bamit sagen wollte, und muniche te mir eine qute Nacht.

Ich nahm aber meinen Ranzen, legte meinen Kopf darauf und mich baneben. Die Augen fielen mir bald zu, ich schlief sanft, bis ohngefahr 12 Uhr. Da hörte ich ein Geräusch vor der Stubenthur. Bald that sie sich auf, es tam Licht herein, und eine mannliche Stimme sprach sehr laut: du Suns der kommft herein, und ihr andern haltet Mache vor der Thure!

An der Stimme erkannte ich gleich ben Berrn Amtmann Specht, und nahm mir vor maufestille ju feyn, um gu horen, mas ba vorgeben murbe.

Roßtopf! fagte der herr Amtmann, jest habe ich bich. Du bift ein Mordbrenner, bas weiß ich fo gewiß, als der himmel über mir ift, du haft hellingers haus angestedt. Gesteh es den Augens

blitt ober ich werbe Mittel brauchen bich jum Ses frandniffe zu bringen, die bir nicht gefallen werben.
— Nun was wirds? willft du es laffen brauf ans kommen, daß ich bir Zeugen vorsühre?

R. Bert Umtmann!

21. Ru?

R. Um Sottes Billen herr Amtmann!

21. Dicht lange Feberlefens gemacht! Saft bu' nicht hellingere haus angestedt?

R. Dein.

2. Rerl! bu willft leugnen? ben Augenblick laffe ich bich freugweis folitefen und prügeln.

R. Das Saus habe ich nicht angesteckt, aber bie Scheuer.

A. Das tommt auf eins hinaus. Es ist ein großes Gluck fur bich; bag du es freywillig gestehst, bas wird beine Strafe sehr milden. Run sag mir aber, um Gotteswillen, wie bu auf den teustis schen Entschuß gekommen bist? Soult warst du smmer so ein ehrlicher wacker Burich. Christoph Roßtopf! Hauser haite ich auf dich gebauet.

R. Wollen Sie nich horen herr Amtmann?

R. Nun fo will ich Ihnen alles hartlein ers gabien. Ich hatte mich in Kornlands Christinchen verliebt. Ich gab mir alle Muhe sie zur Frau zu betommen. Es war aber alles umfonft, sie gab mir ben Korb.

- 21. Ru? ift benn bas fo ein großes Unglud? Dat benn Kornlands Chriftinden nicht ein Recht einen Mann ju maften ber ihr am beffen gefallt?
- R. Freylich mobl. Wenn ich meiner Bernunft madtig gemefen mare: fo hatte ich mich barein ers asben. Aber die Bosheit flieg mir fo fehr in ben Ropf, baß ich fcon mit bem Bedanten umging. Rornlanden bas Saus über bem Ropfe anzusteden. Dit diefen Bebanten ging ich in Die Rirche. Det Berr Pfarrer hielt eine Predigt, in welcher er etlis demabl ben Spruch anführte: bift bu nicht fromm! fo ruhet bie Gunde vor der Thur. Aber lag bu the nicht ihren Billen; fondern herriche aber fie, Die Borte fielen mir aufs Berg, und ich gelobte es dem lieben Gott an, bag ich mich nicht rachen mollte. Ich wenn ich boch Bort gehalten batte! Mach vier Wochen borte ich aber, daß Sellinger mein Christinchen betame; ba mußte ich mich vor Bosheit gar nicht ju laffen.
  - 24. Muf men marft bu benn eigentlich bofe?
  - mi R. Auf Bellingern !
  - 2. Bas hatte er bir ben eigentlich gethan?
- R. (heulend) Michts hatte er mir gethan. Sest feh ich es wohl ein. Damahls war ich aber wie ein rasender Mensch. Ich paste ihm eins mahl auf und wollte ihn mit einer Pistole ers schießen. Der Schuß sversagte mir aber. Da

folich ich mich halt in feine Scheuer und flecte fie an.

2. Das wird eine Freude fur dich gewesen seyn,

ba du fein Sab und Sut auflodern faheft.

R. Lieber herr Amemann! ich bitte sie um Gotteswillein, spotten Sie meiner nicht! Sobald ich Feuer jo! rufen horte: so wußte ich auf keiner Stelle zu bleiben. Ich lief ins Feld, wie ein toller hund, habe von ber Zeit an keine ruhige Stunde gehabt, und konnte keinem Menschen unter bie Augen sehen.

A. Das habe ich wohl gehort, und eben bas burch haff bu bich verrathen. Du armer ungludlis der Roffopf! hatteft bu boch beine Bosheit zu bes herrichen gewußt!

R. Die Sache ift nun geschehen. Run habe ich noch eine Sitte an Sie, lieber, guter herr Amemann!

2. Bas willft bu benn?

R. Lassen Sie mich nur nicht lange figen! Machen Sie, bag mir mein Recht angethan wird! Ich bin nichts mehr auf ber Welt niche. Lassen Sie mir den Kopf vor die Fase legen, damit ist es gut. Nur lassen Sie mich nicht verbrennen! Das Berbrennen soll gar zu weh thun.

A. 3ch falle bein Urtheil nicht. Bas ich. thun fann, um beine Strafe ju milbern, bas foll geschehen. Du, bereue beine Gunde und bitte Gott

Gott um Bergebung! Ich muß, nun thun, was meine Pflicht ift. Reuntobter! (fo bieg ber Amtes, frecht) herein!

(Sest trat Menntobter herein.)

Bindet dem Roftopf Die Sande auf ben Ras den, und bringt ihn, unter ber Begleitung ber Bas de, ine Gefängniß. Ich werbe balb nachtommen.

So murde benn Roftopf abgeführt. Der Herr Ammann, welcher glaubee, daß er affein in der Stube sen, ging darinne auf und ab und fing an mit sich selbst zu reden. Sott! sagic er, was ist doch der Mensch! der vernünstigste ist in Ges fahr ein Narr, ein Bosewicht, zu werden, wenn er nicht stess über sich wache, und seine Begierden zu beherrschen weiß. Was der Roßtopf su ein hübscher, stiller, steißiger Mensch war! Kein Spies len, kein Trinker war er; seinen Acker pflügte er so gut, daß man ihn für den besten Acker pflügte er sonzen Dorfe hielt. Nun hat er sich die Rachgier überwältigen lassen, und ist ein Mordbrenner ges worden. Unglücklicher Roßtops!

Jest richtete ich mich langfam hinter bem. Sifche in die Sobe. Der herr Amtmann erschraf, und fragte heftig: Wer ba?

Amtmann?

Bo tommit bu benn her?

Barta 1

3.

3. 3mmer von Ilfenhaun.

Du wirft bu mohf gehort haben, bag bein Ehriftinchen eine Braut ift.

3. Ja bas habe ich gehort herr Amtmann, habe auch Cheiftinden, ihren Brautigam und Bater gesprochen.

fahren, wie Rogtopfen?

J. Ja herr Amtmann! er ist mir hineingefahe ren, ich will es nicht laugnen; sedzehn Stunden lang bin ich mit nichts, als abscheulichen Sedanken, ums gegangen. Aber Dant sey Ihnen und dem heren Pfarrer Goldammer für das Sute, das Sie mich Tehrten! ich habe den Sieg davon getragen und bin nun wieder frey.

A. Dante Gott, daß bu den Sieg bavon getrat gen haft! und ferne an Ropfopfs Erempel wie tief ber Menich finten tann, wenn et nicht immer über feine Begterben macht. Etwas gutes stedt in bir. Das habe ich gleich bemerte, da du bas hasenbratens Erempelchen so gut begriffft. Aber traue dir nicht zu viel zu.

3. Dafür forgen Sie nicht, herr Amtmann? bie Erfahrung hat mich schon gelehrt, bag ich ein armer Sunder in. Ich werde niemanden weniger trauen, als mir selbst.

21. Da thuft du auch wohl bran. Wenn du auf biefem Wege fortgehft, so wirft du gewiß immer freper

freyer werben, viel Gutes in der Welt fiften, teit nen Menichen fürchten durfen und deines Lebens froh werden. Ich werde mich off nach dir erkundis gen, Saberfeld! und mich freuen, wenn ich hore, daß du beinem Borfate treu gewesen bist. Jest schlaf wohl. (indem er mir die Hand bruckte, die ich herzlich kufte.)

Sein Wunsch war herzitich gut gemennt; et traf aber nicht ein. Die ganze übrige Rache brache te ich schlasios zu. Der Austritt mit Roftopfen war mir noch immer so lebhast in den Gedanken, daß, want ich die Augen zuschles, Noskopf sogleich por mir stand. Dann führ ich auf, legte mich auf die andere Seite, that die Augen zu und fuhr mieder zusammen. So ging es die ganze Nacht hindurch.

Sobald ber Tag grauete stand ich auf, wohl war mir aber nicht. Weil ich immer so unruhig geschlasen, und mich immer umbergeworfen hatte, so thaten mir die Rippen im Leibe weh, auch war es im Leibe nicht gang richtig. Willst dir bald hell sen, dachte ich, ging zu meinem Ranzen, um ein Daar Fliederblumen heraus zu hohlen. Da waren eher keine Fliederblumen zu horen noch zu sehen, Die hatte ich im Wirthshause zu Ilsenhapn liegen lassen.

कार हार अप होते होता

## Bliederthee.

Cobalb die Wirthin aufgestanden war, bath ich sie, mir einen Fliederthee ju machen. Flieders thee? fragte fie, was ist benn bas?

Da sagte ich ihr benn, wie man ben Fliedere thee mache: bag man ein Paar Fliederblumen nehe me, heiß Wasser darauf gieße und es mit den Blumen ein Paar Minuten auf Kohlen stehen tosse-

Sind die Fliederblumen, fuhr die Wirthin fort, nicht von den Bufchen, die in den Zaunen, und hinter den Saufern machfen?

Davon find fie, fagte ich.

Die Wirthin ging, und tam, vach einer Wiertelftunde, mit einer Theekanne wieder, feste fie auf den Tifch und fagte: da hat er feinen Flies derthee.

Ich ichentte fogleich eine Taffe ein, taum hats te ich aber einen Schluck bavon gethan, fo murbe mir bavon fo übel, daß ich an das Fenfter laufen, und alles aus dem Leibe brechen mußte.

Bum Suckgud Frau Wirthin! fagte ich, was für Zeug hat fie mir ba gebracht? was hat fie benn in bie Kanne gethan?

Fliederblumen, antwortete fie, wie er fie bes ftellt hat. Eben jest habe ich fie von bem Bufche abgeschnitten.

Ole

Sie mußte mir den Buich zeigen, ba war es turfifcher Sollunder, oder Blaue Bluthe.

Ich fragte alfo, mas ich zu bezahlen hatte, bes gahlte, und feste meinen Stab weiter nach bem Stabtchen gu, bas eine halbe Stunde entfernt war, und beffen Nahme ich vergeffen habe.

Da ging ich sogleich in bie Apotifete gum golbe nen Lowen, ließ mir eine Portion Fliederblumen geben, und mir in dem nachften Gafthofe einen Thee bavon machen.

Unter der Zeit, daß der Thee gemacht wurde, las ich bas Papier, in das die Fliederblumen ges wickelt waren, und fand, daß es mehr werth war, als die Fliederblumen felbst.

Es ftanben folgende Berfe barquf:

Lag auch die Pflicht,

Dich felber zu besiegen,

Die Schwerfte fenn!

Sie ifis! Doch welch Bergnugen

Wird fie nach ber Bollbringung nicht!

Welch Gluck! zu sich

Dit Bahrheit fagen tonnen:

Ich fühlt in mir bes Bofen Luft entbrennen;

Doch, Dant fen Cott! ich fchitte mich.

Und welch Gericht!

Selbft gu fich fagen muffen:

Ich tonnte mir ben Weg jum fall verfchließen;

Was.

Bas tann im Glud Den Werth bes Glude erhoben? Ein rubig Berg verfüßt im Boblergeben Dir jeben froben Mugenblid. Bas tann im Odmera Den Ochmers ber Leiben fillen; Im fcmerften Rreug mit Freuden bich erfullen? Ein in bem herrn jufrtebnes herz. Mas gibt bir Duth, Die Guter ju verachten, Bornach mit Angft die niedern Geelen trachten? Ein rubig Berg, dieß größre But. Bas ift ber Spott, Den ein Berechter leibet? ..... Sein mabrer Ruhm! Denn wer bas Bofe meibet, Das Gute thut hat Ruhm bey Gott. 3m Setzen rein, Singuf gen Simmel fcauen, Und fagen : Bott! Du Gott, bift mein Bertrauen! Beld Slud, a Denfc, tann großer fenn? Sieb! alles weicht, Balo mirft bu fterben muffen; Das wird alebann bir beinen Tob verfüßen? Ein gut Bemiffen macht ibn leicht. Sell bir, o Chrift! Der biefe Ruh empfindet, Und der fein Glud auf bas Bewußtfenn granbet, Dag nichts verbammlichs an ihm ift.

Lag Erd und Belt,

So fann ber Fromme fprechen,

Lag unter mir den Bau ber Erbe brechen!

Cott ift es beff n Sind mich balt.

Bit es boch, dachte ich ben mir felbst, als wenn bas Lied auf dich gemacht ware; das will ich durchlesen, wenn einmahl wieder eine Begierde über die Vernunft hinaus will. Es wird hoffentlich so gute Dienste thun, als ein niederschlagend Pulver. Ich hohlte darauf meinen Doppeldutaren heraus und wiekelte ihn hinein.

Wie Baberfeld feine Begierben breffire.

Det Blieperthen that mir gute Dienfte, und ich tonnte nun frifd brauf los geben. Muf bem Bege bacte ich nach über bie Schicffale, bie ich bieher gehabt hatte, unb bachte unter anbern auch an ben heren Amtmann Specht, wie er feinen Braunen fo habic ju breffiren mußte. Da fiel mir ein, baß es mohl gur mare, wenn ich meine Beglerben einmahl auch wieber ein Biechen brefs Arte. bamit fie jum Gehorfam gewöhnt murben. 36 nahm mir alfo vor biefmahl, es mochte auch toften mas es wollte, in einem Futter bis nach Achtheilingen ju geben, bas noch acht Stunben well entfernt was. Die erften fleben Stunden ging es gang gut; ba ich aber ohngefahr noch eine Stunde m geben hatte, wurde ich immer matter, und bes 12 fatti

tam einen fo fcedfichen Sunger, bag ich batte

Leute angehen mogen.

Ein Stud Brot suhrte ich ben mir. Seit bem ich den Rameraden gefunden habe, ber vom Beishunger sterben wollte, gehe ich niemahls ohne Brot aus. Ein Paarmahl hohlte ich es heraus, und wollte anbeissen, stedte es aber immer wieder ein. Du willt boch, dachte ich ben mir selbst, ses ben ab es nicht möglich ist, daß du hoer ben Juna ger Jerr werden tannst. Ich wurde es wirklich. Die Hoffnung bald eine vollte Schüffel in Richtheis lingen zu sinden statte mich, daß ich frisch drauf los schreiten konnte.

Nach meiner Nechnung hatte ich, nach einer halben Stunde, Die volle Schussel bor mir. Ich hatte mich aber gewaltig verrechnet. Da ich in bas Buschholz tam, bas vor bem Dorfe liegt, hotte ich eine menschiche Stimme im Busche, Ich ftanb ftille und spigte die Ohren. Ich Gott! ach Gott! horre ich.

3d fordte weiter - nun taufend gute Dacht!

ber gangen Belt - vernahm ich.

Da schlich ich mich herben, und sah einen jungent Burichen, ber einen Strick an einen Aft enupfee, und eben im Begriffe mar, die Schlinge, die er baran gemacht hatte, um ben Sals zu legen! Hatt! fagte ich, mas gibts ba? sprang hingu und fagte ihn bes bem Arme.

B. Bas will er von mir?

3. 36 will wiffen was er ba machen will.

B. Benten will ich mich. Was geht ihn bas an?

3. Es geht mich allerdings an. Er ift eine Menich, und ich bin ein Menich. Gin Menich muß ben andern reiten, wann er in Todesgefahr ift.

B. Behe er nut feiner Wege!

J. Das will ich; aber den Strick muß ich haben. Sogleich hohlete ich mein Meffer heraus, ichnitt den Strick ab und ftecte ihn ein.

B. Mun fo geh er nur fort. Den Blug, ber bort flieft, tann er boch nicht mit nehmen. Der

Bluß ift fo gut als ein Strick.

Da stand ich nun und wußte nicht, was ich thun follte. Der hunger, der mich plagte, fagte: mach daß du zur vollen Schussel nach Achtetlingen tommst — aber das Gewissen rief mir zu: verlaß ben armen Menschen nicht, der von aller Welt vere lassen ist.

Lag auch bie Pflicht,

Dich felber ju beflegen.

Die fowerfte fenn! Ste ifte; bach welch Bergnugen

Bird fie nach der Bollbringung nicht!
Bufalliger Beise griff ich in meine Tafche, und fahlte den Doppelbutaten. Dieß gab der Sache ben Ausschlag. Ich entschloß mich, es tofte mas es wolle, den gemen Menschen zu retten.

John So faßte alfo ben Burfden ben ber Sand,

und fragte; warum will er fic beim eigentlich benfen?

B. Beil ich nicht mehr leben will.

3. Und warum will er benn nicht mehr leben,? Er ift boch gut gefleiber, und icheine feine Doth gut leiben.

B. Mit ber Doth hat es gute Bege. 3ch has

bung.

J. Und will sich boch henten? Sesund fieht et fa auch aus? Dieweilen nehmen fic Leute bas Leben, weil sie am Rrebse oder andern Leibesschäden zu viel leiden milfen. Dieß ist ja, so viel ich sehe, bey ihm auch der Kall nicht.

B. Ausmenbig habe ich feinen Rrebe, aber ing wendig fiet er am Bergen, und frift, bu! und frift

Daß ich auf teiner Stelle ju bleiben welß.

3. Bas frift benn eigentlich?

B. Geh er nur fort! ich fage es ihm nicht.

3. Und warum benn nicht? Ich frage barnach nicht aus Reugier; ich mochte es nur wiffen um ihm einen guten Rath ju geben.

B. Das tann er nicht und bas tann fein Menfch nicht — ich bin verloren — ein Strict ober ein

tiefes Baffer ift für mich bas befte.

Derzen frift; tann ich ihm bann nicht rathen: fo ift es ja noch immer Zeit fich ju benten, voer ins Baffer

Datheron Coogle

an fpringen. Es muß ja gerabe beute nicht fepn,

wiffen: fo will ich es ihm fagen. Ich hatte mich in ein Dabchen nertiebt.

3. Das war bey mir auch ber fall,

B. Und founte es nicht friegen.

mein Mabchen auch nicht kriegen tonnen, und mich beswegen boch nicht gehentt und will mich auch nicht benten.

B. Laf er mich nur ausreden! bas Schlimmfte fommt noch. Da mein Bater es schlechterdings nicht angeben wollte, daß ich es beprathete, weil er ein reicher Mann ift, und bas Madchen teine drepfig Sulden im Bermagen batte: so verführte ich es.

3. Das mar nun freylich nicht recht.

B. Freilich war es nicht recht. Jest feb ich
es gar gut ein, bamahls hatte bie Wollust aber mich
so bethort, daß ich meiner Bernunft nicht machtig
war. Das Madden wurde schwanger, es bath mich
um Gottes Willen, daß ich es heirathen sollie. Ich
bath meinen Vater um seine Sinwissigung, der subs
mich an und sagte, wenn du das Bettelmensch
nimmst: so mache ich dich erblos, und du darft
nicht über meine Thurschwelle tommen.

Da ich es bem Mabchen fagte: so traten ihm die Thranen in die Augen, und es antwortete: fieh Ies Jeremies! Du haft mith um meine Chre gebrache-Ehre verloren alles verloren. Wenn bu mir meine Ehre nicht wieder gibft: fo geh ich ins tieffte

Ich werbe nicht benten ; baf es Ernft ift, ich bing ben Ropf , folich nach Daufe - aber ben ans bern Tag war meine Raffine über alle Berge.

Drey Wochen bin ich the nun flachgegangen, Dabe allenthalben Pedhfrage gethich teine Spur von ihr Arden tonnen. Seh er! so ein armer Sunder bin ich. Ein unschuldiges ehrliches Mads den habe ich um seine Ehre, das Madchen und mein Kind ums leben gebracht. (heftig) Las er mich! geb er mir den Stitck ober laffe er nich ins Mich pringen.

Dazu fie es ja morgen noch Zeit. Etk wollen wir noch unterslächen, bo benn sein Dabe den und sein Kind witelich tobt, find. Wenn se nur noch lebten

elibris. And welle bas Gott winter (17 ans of

bernach bag fle noch bepbe lebeen, und von ihm bertaffen waren, und vergweifeln maßten, wilroe bertaffen bann nicht gern nich einnicht erfaufen wenns inoglich ware?

B. Wenn fle noch febten: fo maßte ich ja

3. Bielleicht Chuni ich thim envas Davore

fagen. Wor etlichen Wochen fand ich ein Eleines.

B. Um Gottes Billen!

vicelt, die von einem Beiberbembe zu feyn ichienen. In dem einen maren die Buchftaben genabet R.

Diens — bas ift mein Rinde, Do ift es? ich

muß mich bes Rinbes annehmen.

3. Weiin er fic num bas Leben genommen batte : for konnte er fic des Kindes nicht mehr annehmen. "Jeht thue er mir den einzigen Gefals ten, und gehe mit nach Achtheilingen, Mich hung gert wie ein Wolf. Wenn wir im Wirthehaufe finde fo will ich ihm alles erzählen.

Er ging mit. Wir ließen uns eine Schissel voll Milchluppe machen, und aßen etwas Butteri brot hinter brein. Sprecken konnten wir aber nicht miteinander; weil die ganze Stube voll Juhrs leute war. Ich versprach ihm also, daß ich der andern Sag ein Stück Weges mit ihm gehen, und alles, was ich von dem Linde wäste, erzählen wollte.

Dann legten wir une auf Die Streu. Die mar ber Schlaf! wie frob war ich, ba ich ben andern Tag erwachte, und jundebachte, daß ich ein nem Menichen, vielleicht breven, bas Leben gen rete

Diagrand by Congle

rettet hatte, welches nicht gefceben ware, wenne ich mich durch ben Sunger von biefem armen Dens ichen ab, und jur vollen Schaffel hatte gieben taffen.

Mein Ramerad fchief noch, ale ich erwachte. Sein Schlaf war aber nicht fo fuß, ale ber meinige, gewesen, er fuhr oft jusammen, und ich horte, daß er einigemahl gang leife fprach: Rofine! Rofine!

36 wedte ihn que. Wir ließen und ein grubt

fud geben, und gingen nun weiter.

gemmeins Unverhoftes Wiederschen.

Als wir durche Dorf gingen tam ein Sauer mit feinen Actiepferden aus feinem Jofe, und, nachdem er fie an ben Pflug gespannt hatte, tief er noch eine mahl in den Jof hinein i Rofine! daß du das Raid nicht vergißt! fted ihm einen Arm voll Grunimet auf! aber recht trocknes!

But! antwortete eine weibliche Stimme, es foll

Mein Kamerab finnb wie verfteinert ba, jupfe te mich ben bem Rocke und fagter follte bas meine Roftte fen? ihre Stimme war es. 3ch muß hine ein und muß fie feben.

Thue er es nicht, fagte ich, es gibt ein Mufsfeben unter ben Beuten, wenn the gufummen tommt;
daraus tonnte euch mancherley Berbruff juwachfen.
Weiß er was! to will hineingeben, und die Roffne
bereden, daß fit aus dem Joje hetaus tomine. Da

fanner gleich feben, ob es bie rechte Rofine ift. Aber bas fage ich ihm: Bier muß er fleben bleiben, und barf nicht von ber Stelle welchen, fonft geht alles vertehrt.

Mabden mit einem Michelmer in den Rubstall ges hen. Ich ging ihr nach, both ihr einen guten More, gen, und fragte wohin ich gehen mußte, wenn ich nach Issenhann wollte?

De bin, fagte fle, bier felbft fremb, und weiß weber Beg noch Steg.

gehen muß, wenn ich nach bem Solzden will, bas hinter bem Dorfe liegen foll?

Da geht er, antwortete fle, vor ber Schente vorben, immer jum Dorfe binaus.

Sa, fuhr ich fort, wenn ich wiste, mo bie Schenke ware! Thue fie mir boch den Gefallen, und tomme fie mit heraus, und zeige mir wohin ich gehen muß, wenn ich vor der Schenke vore ber fommen will.

Da feste fie ihren Mildeimer bin, tam beraus und zeigte mir bie Segend, in welcher bie Schente-lag.

Burfchen nicht tenne, ber bort frunde?

Man Bott in beine Sande! fagte fie, bas ift

. .

Ot!

St! sagte ich, tein Wort weiter gesprochen! bamit utemand etwas merte! Ihr Jeremies hat alles liebes und gutes mit ihr vor. Wenn fie thn sprechen will: so tomme sie heute Vormittag noch ins holzchen, da wollen wir auf ste warren, und ich hoffe bag alles gut gehen wird.

Die Thienen flutzein ihr ans den Augen, fle wollte noch viet reben — tein Wort! fagte ich. laffe fie teiner lebendigen Seele etwas merten! Komme fie nur ins Holzchen, da kann fie frep von der Leber reben.

Run fprang ich ju Jeremtefen, faste ihn ben ber Sand, gog ihn fort, und fagte: fort mit ins Solichen! bahin tommt feine Rofine. Er drebete fich noch ein Paarmahl nach ihr um, nickte ihr ju, und fie that ein gleiches.

Wir gingen in das Solzchen, und ich führte Jeremtefen auf ben Plat wo er fich den Tag zus vor hatte henken wollen. Ru! fagte ich, wenn er fich nun gestern die Kehle zugeschnurt hatte, mare nach Achtheilingen geschleift worden, seine Rofins hatte ihn gesehen — wie denn da?

- 3. 2ich lieber-Mann! in meinem Leben tann ich es ihm nicht verbanten —
- D. Defwegen fage ich es gar nicht, bag er mir banten foll. Ich thue es nur befwegen, baß er es recht einsehen soll, was für einen bummen Streich er geftern machen wollte.

follte gar nicht meynen, bag es möglich ware, bag wind vernunftiger Menfch folche bumme Streiche machen tonnte.

de D. Ich will es ihm erklaren. Ieber vernanfs etige Menfc hat Begierben. Wenn er biese nicht fo zu lenten weiß, wie ein guter Reiter fein Reits pfeed : so betommen bie Begierben die Oberhand, sie machen ihn zu ihrem Sclaven und verleiten ihn, loof er tautet bumme Streiche macht.

Dens er mich nicht recht verfiehtt fo bens perfet boch nur jurut aber bas gewas er gethan bat. Erft verführte er bie gute Rofine, und brachs te fie um ihre Chre; war bas nicht ein hummer Streich?

bol 19:3. Ein erg bummer Streich?:

S. Woher tommt es benn aber, bag ber vers unftige Beremies fo einen bummen Streich machte?

3. 36 war bem Mabchen fo gewaltig gut.

the fore ju werden: fo machte fle ihn gu them Sclaven.

Da nun ber bumme Streich geschihen war, fein Dabchen entwich, und er glaubte es mare ins tiefe

fleffte Waffer gegangen i fo trat bie Bergweiffung ein, fatt daß er hatte nachdenken follen , wie er das Ges fchehene wollte gut machen: fo ließ er fich burch bie Bergweiffung fortreiffen , und griff jum Stricken

So freachen wie noch eines und bas andere, und ich brachte zu meiner großen Freude den Jeremies fo weit, baß er mir verfprach er wolle tunftig auf feiner Huth feyn, baß feine Begierden ihn nicht mehr am Navrenfelle herumführten.

Recht vom Bergen mochte es ihm ober wohl nicht geben: denn, indem et es verfprach, hatte die Begierde nach feiner Roffine fich feiner gang bemachtigt, und immer richtete er den Ropf nach Achtheilingen

Best fah er feine Rofine. Wie ein Pfeil fcos er fort, fiel ihr um den Hals und heulte und herzte fie, und konnte fich von ihr gar nicht wieder los machen.

Ich bekam es am Ende fatt, trat herben jund sagtet was soll das werden Jeremics? Eben jest hat er mir versprochen, duß er feine Begierden bes herrschen will, nun geht er wieder in ihren Stricken. Er läßt sich die Freude beherrschen und macht wieder einen dummen Streich; tritt da auf offentlicher Stras ge hin und dahlt mit seiner Rosine. Wenn nun jes mand aus dem Dorfe kommt, und sieht den Aufs tritt, so geht, dent er an mich, alles schief:

Romm er boch mit feiner, Rofine hierher in ben

ben Bufch, find itberlege mit mit, wie bas Bes

Er folgte mir, und wir festen uns miteinans

nicht, wir find ja nicht alleine.

3. Bor Diefem Burichen barfft bu bich nicht ichenen. Der weiß um alles.

M. Um alles? ... In ages gebe in ?

ein Engel. Wenn biefer nicht gethan hatte: fo hatteft bu mich zwar wieder gefehen, aber nicht lebendig. Sog alfo, ito ift mein Rind?

Migd tann es nicht fagen. . . .

3" Du mußt es fagen, ich laffe bich nicht eher wen ber Stelle.

Das Gefiche hielt) an den Weg gelegt.

9 280?

R. Ben Rittereleben.

Da tann fie, fagte ich, nur gang eufig feyn; ich habe ihr Rind gefunden, nach Rittereleben ges bracht, und tann fie verfichern, bas es von einer furen und bechifchaffenen Frau erzogen wird.

R. Ich bu lieber Gott! ift bas mabr? 1. . .

2 S. Das ift formahr, als ich neben ihr fige.

37 Rann ich es benn nicht wieber befommen?

S. Warum benn bas nicht? Wenn fie es nut wieder haben will.

3. Bas follen wir benn aber mit bem Rinde machen Ze gibn gar . . . . Beid megnie . . . . . Gem

S. Es ernahren und erziehen.

3. Das geht nicht, ba tamen wir in Schimpf und Schande.

## Gine Copulation.

Ich ftand auf, legte meinen Ropf an eine Mope und bacte nacht Dann richtete ich mich auf und fragte: Seremies will er Rofinen Saben ? 19803 110 roBur 30. et bei g weit in verr feber un wenticht

S. Roffne will fle Beremtefen haben? ... ifdunde?

R. Wenn er mich will, von Bergen geen.

D. Run bore au lieben Leute! wenn ibr beube noch rein maret: fo hatte eure Berbetrathung meit ter nicht viel Schwierigteit; ba ihr end aber burch eure Begierden habt verleiten laffen, einem albernet Streid gu machen: fo ift guter Rath theuer, Uns terbeffen will ich euch einen Rath geben, fo gut ich tann. Bollt ihr ihn benn befolgen ?

3. Bon Bergen gern.

36 auch.

5. Mun fo hert mich an! Rofine geht fogleich wieder in ihre Dienfte, und lage fich gegen nies manben etwas merten. Binnen fier und vier 15

Boden höffe ich ihr ihren Beremies und ihr Kind ju verschäffen.

Bedemies nicht verlaffen. ar

So Miche verlaffen ? So verlaffe ich euch und

3. Ach thue er es nicht! verlaffe er uns nicht! D. Go muß. Rofine sogleich gehen: weil ich woch gar wichtige Sachen mit Jeremiesen abzumachen habes

grand Jie Sorgeh bechinge Rofine ! ber Burich meint

Rofine ging endlich, nachdem fie noch ein Langes und ein Breites mit ihrem Jeremies geplaudert hatte. Sobald fie fort war, faßte ich Jeremiesen bep der Hand, und sagte: lieber Jeremies, seine Sache ift verzweiselt verwickelt. Auf dem Entschlusse den er jeht faßt, beruht sein, seines Madchens und seines Rindes Wohl. Ich tann ihm teinen bestern Raih geben, als daß er mit mir nach Rittersleben geht. Da wohnt gar ein verständiger rechtschaffener und frommer Pfarrer, Goldammer heißt er. Diesem will ich die ganze Sache vortragen, und der wird gea tois ihm den besten Rath geben.

Beremtes folgte mit, und ich gingamit ihm wieber auf Mittereleben ju.

murde warm ume Berge; ba ich den Ort fab, und

inructbacite an alles, mas barinne vergefallen mats Datte ich meinen Begierben folgen wollen : fo miete ich barch bas Dorf gegangen, und hatte Rornlans ben und feiner Tochter noch einmahl jugefprocheffe Meine Bernunft fagte abet i thue es nicht! was hilft es bir, wenn bu noch einmahl ein Dabobes fichit, bas bu boch vergeffen mußt? und mas mirb ber alte Rorntand benten, wenn bu fo balb wieder tommft? wird er nicht glauben, bu tamft in ber Abficht, bag er bir noch einmohl für bas gefundene Gelb banten folle ? 36 folgte bet Bernunft, ging hinter dem Dorfe weg, brufte ben But im die Am aen, fah gerabe vor mich bin, both niemanben, ber mite begegnete, einen guten Tag und Itef, wie wenn mir ber Rouf brennte, Damit mich mus memand ertennen mochte.

Da wit in Rittesleben ankamen, buth to Beremiefen um alles, daß et ja gegen niemanden etwas von feiner Gefchichte folle merten laffen, dann ging ich fogleich ju bem herrn Pfarrer:

Saberfeld freut fich feiner Giegel

Was ber Mann für eine Freude hatte, ba er mich mieber fab, bas tann ich mit Borten nicht beschreiben.

En! willfommen lieber Saberfeld! fagte er, brudte mir die Dand, führte mich in feine Stube.

Digital by Google

und fuhr fort : wie habe ich mich gefreuet, aben bas viele Bute, bas ich von ihm gebort habe nitet

3. Wie fo? ne neguis au bie de?

Pf. Dag" et feine Biebe gu ber Rovillanbin

guten Beren Ameman Specht.

Pf. Und sich seibst. Denn wenn nickts Sutes in ihm flecte: so wurde er unsern guten Rath nicht befolgt, und er wurde ihm also nichts geholfen haben. Lieber haberfeld! Gar vielmahl habe ich von der Freyhelt des Menschen gepredigt, und die Mittel angegeben, wie ein jeder frey werden kann, wenn er nur ernstlich will. Ich habe aber nicht gemerkt, daß es viel gefrüchtet hat. Die mehresten konnten mich nicht verstehen.

Bas mir aber noch mehr Freude machte, bas mar bis Befdichte mit ber Gelbtage.

3. Dit, mas für einer Gelbtabe?

Pf. Ach verstelle er sich nur nicht! Ich weiß alles. Der junge Bursch, der mit des herrn Amtsmanns Specht Sprife nach Issenhann kam, Korne, lands haus rettete, der ber Jungfer Kornlandin Brautigam nicht ansehen wollte, hernach Kornlands Gelbtage fand, sie ihm wieder zustellte, die Laubsthaler, die man ihm geben wollte, in der Brauk Schoos schüttete, und nicht einmahl seinen Nahmen nanns

nannte - wer tann bas anbers gewefen fenn, als mein lieber guge Saberfelb!

(36 folug bie Mugen nieber)

vermag, wenn er nur seine Rrafte braucht. Ueber alle seine Begierden kann er Herr, auch im Bauerne kittel frey werden. Und wenn er frey ift — wie wiel ift er dann werth! Ein Engel ist er, der ali tenthalben Gutes thut, der mittlich schon auf Ersben seilig ift. Guter Haberfeld! (indem er mir die Hand truckte) verlasse er ja den guten Weg nicht auf dem er sich jeht besindet.

3. Ich verlaffe ibn gewiß nicht. Sollten ja einmahl meine Begierben mich ein Fleck irre führen: fo werbe ich doch gewiß balb wieder auf den Weg treten, auf dem ich himmlische Seligkeit gefunden

habe.

Df. Aber warum ift er jest bier?

3. Sie werden sich gewiß freuen, wenn ich es Ihnen erzählte. Ich fand auf meiner Reise eis nen unglücklichen Menschen, der sich das Leben nehmen wollte, und brachte ihn davon ab. Da ich sprecklichen Hunger im Leibe fühlte, so wollte mich ber Hunger von diesem Menschen ab, nach der Schussel ziehen. Es gelang mir aber, über den Hunger Herr zu werden. Ich ließ mich mit dem Menschen in ein Gespräch ein, und — da ich ein Weilchen mit ihm gesprochen hatte, zeigte es sich, daß

baf er ber Bater gu bem Rinde mar, das ich ges

Rurg barauf fand ich auch die Mutter.

Df. Bollen benn bie Aeltern fich ihres Rindes annehmen?

- B. Ep bas versteht sich. Der Bater wollte fich ja henten: weil er sich wegen seines Rindes, bas er far todt hielt, so gramte. Run wollten wir nur von Ihnen einen guten Rath hören, wie sich die Leute eigentlich bey der Sache benehmen sollten. Der arme Mensch hatre die Mutter des Rindes gern geheirathet, aber sein Bater will es nicht zugeben. Der ist ein reicher Mann, und das Madchen ist eines armen Tagelohners Tochter.
- Pf. Rann ich ben Denfden nicht gu fprechen befommen?

3. 26 ja! Er ift im Birthehaufe.

Pf. So taffe er ihn doch gleich herbentommen. 3d lief bin und brachte ihn bald jurud.

## Gin guter Rath.

Dfarrer, von mir einen guten Rath haben.

Jerem. Ja beswegen bin ich au Ihnen gefome men. Ich habe gehort baß Sie ein fo guter und fluger Mann find. Wie es mit mir ftebt, bas wird Ihnen alles Saberfelb gesagt haben.

Df. Etwas, aber nicht alles. Das Diebochen,

inft dem er ju vertraut gelebt har, war wohl eine lieberliche Weibsperson ?

3. Wo benten Sie hin Herr Pfarrer? bas ordentlichfte und ftilfte Didden im Dorfe war es, bem feine Feinde nichts übles nachteben konnten.

Df. Und er hat es verführt?

J. herr Pfarfer! ich ftebe bier unter Sottes Augen — mas foll ich feugurn —14 ja ich habe es verfahrt.

Pf. Nun da kann ich ihm unt zwenerter tag. then. Erflich, er lägt bas Mabiten ficen, und, wenn es ihn vertlagt, und ihn ale Water zum Kinde angibt: fo fowoger er es ab.

- J. Das tonnen Ste nitr rathen Bert Pfarrer? Df. Wenn fein Buter es nicht zugeben will, baf er fie hetrathet, wenn er ihn etblos macht, im Fall daß er fie hetrathet, wie tann er ba anders als fich los schworen? Da bleibt er boch ben feinem Bermögen, und wird einmahl ein reicher Mann.
- 3. Schabe vor allen Neichthum, wenn ich tein gutes Gewissen habe. Herr Pfarrer ich habe noch teinen falschen Sid gethan, ich habe nur bas Mabe den und mein Rind unglücklich gemicht, und boch, so wahr Sott über mir lebt, habe ich felt ber Zeit teine frohe Stunde gehabt. Was half mir benn mein Reichthum? Weber Essen noch Trinten schmede te mir. Alle Sonntage hatte ich meinen Braten, balb Schweinebraten, wie es die

Jahreszeit mit fich brachte - mir balf es nichts ber Biffen ftarb mir auf ber Bunge. 2m Johane nistage lich mir mein Bater einen fcouen rothen Bruftlab machen, mit fifdernen Knopfen, fo groß wie die malfden Duffe - ich marf ihn in eine Ecfe, und habe ihn noch nicht, an ben Leib gebracht. Bas hilfe bir , bachte ich, ber Brufilag, und wenn er filberne Rnopfe hatte fo groß wie bie Ganfeener wenn es unter bem Bruftiage nicht richtig ift; wenn es hier auf der linten Sette fo mublt und pocht, und das Bemiffen immer fpricht :. bu bift ein ichlechter Rerl! Dein Bater hat einen Sas gelohner, einen creugbraven Rerl, Sans Dichel beift er. Mann ich ben fein Stud Rafe unb Brot effen fab - wann ich fab wie gut es ihm fomeste, wie froh er baben mar - ach wie viels mabt habe ich mich ba an feine Stelle gewunscht! wenn ich nun gar einen falfden Eid fcmoren folls te - herr Diarrer ich bitte Sie um Gottes willen. mas murbe benn ba aus mir werben ? ich mußte ja ins tieffte Baffer gehen.

Pf. Necht hat er. Und wenn er seines Baters, ganzen Reichthum bekame, und noch bazu eine ganze Stube voll Preuffiche Doppel Louisd'or und hatte ein boses Gewissen: so hulfe thm dies alles nichts. Und wenn er hundert Stuben voll Gold hatte, so hulfe ihm dies wieder nichts. Die Gewissenebisse, konf

tonnen burch bie Reichthumer ber gangen Belt nicht geheilt werben.

3d febe boch nun, bag noch ein gutes haar an ihn ift, und habe ihm biefen Rath blog um beftwillen gegeben, um ju horen, was er bagu fas gen wurde. Da er ihn nicht angenommen hat: fo gebe ich ihm einen andern: heirathe er bas Dabe den!

3. Das will ich ja berglich gern, wenn boch mit mein Batet fcine Ginwilligung baju gabe!

Pf. Die hatte er erhalten konnen, wenn er fren, wenn er horr über feine Begierden gewesen wate. Hatte er mit dem Madochen einen hachtigen Umgang gehabt, hatte es jur Geduld und zum Fiete fie ermahnet, und seinem Vater von Zeit zu Zeit ein gutes Wort gegeben, oder einen guten Freund sur so sprechen lassen; so wurde gewiß am Ende sein Bater seine Beystimmung gegeben haben. Da er aber seinen Begierden solgte: so hat er alles verderbt. Sobald ber Mensch in den Stricken sete ner Begierden, oder, wie man sonst zu sagen pflegte, in des Teusels Stricken geht: so macht er lauter als betne Otreiche.

3. Das hat mir Saberfelb icon gefagt.

Pf. Jest wird es weit schwerrer halten bes Baters Sinwilligung ju betommen. Denn viel Chreift freylich nicht baben, wenn man eine geschwächte Person in die Familie bringt.

- 3. Bas foll ich benn ba thun?
- Pf. Den Bater nochmahls um feine Ginwille gung bitten- wie ibe
  - 3. Wenn er fle mir aber nicht gibt?
- Pf. Er hat noch einen Bater, ber thm beibt, wenn sein leiblicher Bater lange unter der Erbe liegt. Stelle er fich vor, daß dieser Bater jest vor thm stande, Frage er thn: lieber Bater! ich habe ein unschuldiges Madchen verschrt, und es um seine Ehre gebracht; was soll ich nun thun? soll ich es verlassen oder soll ich es heirathen? was meynt er wohl, daß dieser Bater antworten wird?
- 3. Er wird doch haben wollen, daß ich fle hete rathe.
- Pf. Ich glaube es auch. Wenn er nun weiß was bes himmlischen Baters Wille ift, was muß er thun?
- 3. 36 muß ihm gehorchen.

Wenn aber nun der leibliche Bater nicht haben wollte, daß er dem himmlifden Bater gehorche, wie denn da?

- 3. 3d muß ihm boch gehorden.
- Df. Benn ihn aber ber leibliche Bater befe wegen enterben wollte.
- 3. Das mare freylich hart.
- Die Sart bin, bart ber, ich will wiffen ob er defwegen bem himmlifden Bater nicht gehorchen barf

Darf, wenn ihn ber feibliche Bater beshaft erblos

3. 3ch glaube ich muß bem himmlifchen Later ..

Jeben ? ... Wher movon will er mit gran und Rindern

ein fauer Studden Brot feng.

Pf. Sauer und suß, wie er will; sauer, wenn er dabey immer an den Schöpsen, und Schweinsbras ten dente, den er in des Vaters hause gegessen hat; suß, wenn er bedeuft, daß er deswegen so sparfam lebt, daß er die Pflichten gegen seine Frau und Kins der etstut. Run sage er, was will er thun?

Ine gern, wenn mich nur mein Bater beswegen nicht verblos macht;

Pf. Da kommt er mit vor wie ein gewisser jung ger Bursch, ben ich in meiner Jugend keinen lernte z der wollte gern schwimmen leinen, aber ins Wasser wollte er nicht gehen. Funfziginahl ging er wollt ans Wasser; sobald er aber ans Ufer kam stans de stille, besann sich, ging wieder zwind und sagte: schwimmen möchte ich wohl lernen, wenn ich nur nicht ins Wasser gehen dürste. So niacht er es auch Rossen will er wohl heirathen, aber die Unannehms sichkeiten will er micht übernehmen, die mit dieser Bestauft vertrupfeische Inches Bursch vertrupfeische. Jener Bursch lernte in sein

sein Leben nicht fcwimmen, und er wing er von feiner Liebe zum Setve fich nicht los macht, wird eben so wentg seine Rollne hetrathen:

Da sehe ich aber ble Fran tommen ible sein Kind verpflegt. Sese er fich hin und überlege er, was er thun will. Ich habe mit dieser Fran etwas Rothwendiges zu reben.

Pegt trat fie Berein, aund hatte Chriftopheichen

rer, thut fie auch noch thre Pflicht; gegen bas aune bertaffene Rind, bas ihr ber liebe Sote jugeführt hat?

eine folechte Frau fepn, wenn ich mich bes armen Wirmchens nicht annehmen wollte. Dur gutes Chris flopheichen! bu kammt auch fagen: mein Bater und mich meine Du'tter verlaffen mich, aber ber Herr nimmt mich auf. Dur haft einen Rabenvarer und eine Rabenmutter bie haben bich verlaffen; aber ber liebe Gott hat dich aufgenommen, ind bich zu mir geführe.

Seremies fing an am gangen Leibergu gitterh und figte's Here Pfaerer tann ich benminicht mit Ihnen noch ein Paar Wortchen in neinel andern Stube fprechen?

D ja! antwortete biefer, ging mit ihm in bie obere Stube, und ich folgte ihm nach. Da heulte

er die heifesten Thednen, und sogte: herr Pfarrer!
mein Entschluß ift gefaßt — ich heirathe meine
Rosine — ich vehme mein Rind an, und sollte ich
ben Wasser, und Brot leben. Cott bewahre mich!
die Nachrede will ich nicht haben, daß ich ein Rabens
vater ware, hier haben Sie meine Dand draus!

Der herr Pfarrer nahm fie an, und fagtes nun Sott fidrte ibn, daß er bep feinem Entschlusse bleibt, und sich durch teine Gelbliebe, burch teine faische Schamhaftigkeit, davon abwendig machen laft.

Darauf fragte er ihn nach feinem Wohnorte, schrieb einen Brief, gab ihn Jeremiesen und fagter biefen Beief trage er ju bem herrn Amtmann Specht.

3. Bo mohnt diefer?

Pf. Es fteht barauf: in Trautleben. Der Herr Amemann wird für ihn als Bater forgen, und thm Arbeit: verschaffen. Sep er fleißig und treut bas Uebrige will ich besorgen. Haberfeld bleibt uns terbessen ben mir.

Run fchrieb ber herr Pfarrer einen Brief an Beremiefens Batertu Balentin Leber in Banmhaus fen, fchickte mich bamit ab, und fagte mir, wie ich meine Sachen machen follte.

in ones at the in the

Ed of the somethy . We associated a

S. 18 . 3 73 9

Ueber Die Mittel ohne Arbeit reich zu werden.

Bellingen , wo ich einen Gerbersgefellen antraf, mit bem ich balb Befanntschaft machte.

Jo ließ mir ein Stud frifche Burft geben und verzehrte es, ber Gerbersgefelle fah fu, wie es mit fo gut fcmedte; er felbst ließ fich aber nicht geben, Du? fragte ich, will er benn beute nicht effen ? ......

- &. Dir fehlts am Beften.
- 3. So? ift er benn frant?
- G. Das wohl nicht, aber mein Beutel hat bie, Schwindsucht.
- 3. Das ift noch tein großes Unglad. Beffer ift es ber Beutel hat die Schwindsucht, als bag fe bie Lunge hat. Die Schwindsucht bes Beutels tann boch leicht gehoben werben.
- acht Tage fibe ich vielleicht ben Fisch und Braten, und einer Flasche Rheinwein, und laffe jeden mit effen, ber baju Appettt hat.
- 3. Da thut er nicht abel bran. Aber moher foll benn fein Beutel auf einmahl fo gut gendhret werben? Sat er vielleicht einen reichen Bater?
- G. Gehabt, aber nicht mehr. Der wird heute
  - 3. Sft er vielleicht abgebrannt?
- and S. Das nichten that he are

300 Ser Ober im Rriege ansgeplanbert worden ? 3.11

3. Auch nicht. Er hat fein haab und Sut in bab Lottor geficht. So habl ich et auch gemacht. Mun hungermier bende, ober, wie ich glaube jum letten mahle. Morgen wird das Borto gezogen. Wie haben dende auf eine Quaterne gefeht, und die muß niorgen heraustommen, es koffe mas es wolle.

weiter nichte bagegent a Woher meiß er benn aber. baf fie heraustommen muß? .....

S. Ja wenn ffernicht heraustame; fo mußte ich janvahrhaftigemit meinem Bater, als Bettler, jum Lande hinausgehen.

Mir ift gesagt worden, baß jest gan viele hubiche Leute, die sonst im ben besten Umftanden waren, ale Bottler herumgogen, weil fie ihr Saab und Sutzim Lotd verspielt hatten. Die hafften alle auch auf Quaternen.

S. Mit mir ift es aber boch eine ganz andere Sache. She wir aber weiter reben: so thue er mir doch den Gefallen und beste, er mir auch ein Stille frische Bueft und Brotz geben. Mich hung gert wie ein Boss. Heute daniganzen Tag baha ich noch keinen Bissen über meine Zunge gebracht. Sewinne ich die Quaterne inso will ich est ihn hundertfältig bezahlen

3. Bas nun die Quaterne betriffts fo fage

to thin aufeichtig bagilich ihm bufür nicht bieg Seiterchen Burfifchale gebe. Wett ich inber febes bag er in Noth ift fo will to thin boc ett Abende tien beiden taffen ingen bei bei beiden taffen beiden beiten beiten beiten beiten beiden beiten beiten beiden beiten beiten beiten beite beiten beide beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten bei beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beite beiten b

Sch beftellte es far ihn; und er fiel baruber fo begierig her, als wenn er ben Teffer auch ihit effent wollte.

Da er es aufgezehrt hatte : fo fragte ich ihit, warum er benn glaube; baß es mit ihm eine gang andere Sache fen, als mit ben vielen taufend Leus ten, bie bas Lotto an ben Bettelftab gebracht hat. Das will ich ihm fagen, mar feine Antwort.

Als ich bas lettemabl ins Lotto fegen wollte, fo bath ich ben lieben Gott gar zu herzlich, er mochte mir boch bie Nummern befannt machen, big bep ber pachften Biehung bes Lottos heraustoms men wurden.

Der lieben Gatt hat mein Gebeth auch erhöret. Daich eingeschiefen war, traumte mir, ich marezin einem Schien. Barten is o. schön wie der Garten zu Wellie ben Bessau, wie bas des Kursen von Dessau, und über der Thure des Schosses stangen

für Da ich aufwachternbunkte ich bem lieben Gote für die Offenbahrung iffigte fie meinem Bater, und wir findem und imr ible Zahlen (17 6) 81.99, zu bai

befehenbin Danmir abet tein Belb hatten : fon vers taufte mein Bater Die Salfte von feinen : hemben.

3. Bientel betrug biefe Salfte? ' 7 75 364

S. Eins. Und ich vertaufte meine Sountages bofen, und nun festen wirgebas Gelb, bas wir baraus ibfeten, ins Cotto, vo mitte bei bei bereited

Ein junger bubichgefleibeter Frember, ber uns fer Gefprach mit angehort hatte, fiel bem Berbet in bie Rebe und fagte: ich mette mit thm, baß bice fe Qugterne eben fo wentg heraustommen wirb, als alle bie er bisher befest hatte. Ich bie Buth ins Lotto ju fegen, Die macht mehr Leute ungludlich. Wenn die Menfchen als Feuers, und Bafferenoth. ibre Bernunft brauchen lernten: fo murbe niemand ine Lotto feben. Aber fle brauchen ihre Bernunft nicht; fie laffen fich ihre Begierbe, ohne Arbeit reich ju werben, blenden, und biefe verleitet fie als Marren ju handeln, und ihr Gelb, bas fie haben, in einen Strubel ju werfen , wo ed fur fier auf ims mer verlohren ift, in ber hoffnung, bafur große Gelbfummen gu erhalten. Und wenn, fle gleich einen threr Spieltammeraben, nach dem anbern amie bem Bettelftabe fortgeben feben, fo werben fie boch hicht Berffen, nicht fier ber Bolles der ? .. Pluger.

Ich habe hier ein Paais Blatter ber mitr bie to drucken laffen, und darinne ben Leuten zeigen will, was es mis bem kotto eigentiich für eine Bewaudnis has be. Ich will fie euch doch vorlesen. Sie haben den Titela Bemeinnutige Lotto - Labelle fur ben Burger und Bauersmann. 21 412 105' 41£ 1: p

In Brag und Untwort.

Rrage.

. 4 St. of the same of the same

Bas ift einem Lottofpieler am nothigften gu wiffen ? WAR THE

2ntm. :33 012 42

Die mabre Beschaffenheit des Lotta.

Bie viel geit fent 9g auf Brr f.

Marum ?

Beil ber ein thorichter Menfc ift, ber einen Sandel treibt um Geld gu verdienen, ohne ihn gu tennen. The Party of the was the

Frage

Dacht die Lottobirettion die mahre Befchaffens beit bes Lotto befannt? to the long the D.

Antw.

Rein. Beil feiner, ber bas Lotto genau tennt, leicht brinn fpielt. 

grage

Bie viel gewinnt fie am fimplen Auszug? Antw.

Am fimplen Musjug gewinne fie 16 pro Cent und am bestimmten Zusjug 22.

Bie viel pro Cent gewingt, bas Cotto an der Ambe?

Da Brag. main Mutivori.

Un ber Umbe gewinnt es 32 pro Cent.

Frage,

Ma riBie viel gewinnt ich am ben Rierne? ball

Untw.

Smillim?

Die maßte Beschaftente bes leiten.

Bie viel gewinnt se an fer Quaterne?

Untw.

. Warum?

An der Quaterne gewindt das Lotto am 100 ges tabe 188 200 . In Charles 188 180 in 130 1882 . Le noi entre Care de Care

Ber im Lotto fpielt, mas thut ber?

The said

Der treibt einen Sandel in bem er mit is pro Cent Berluft handelt, wenn er den simplen Auszug spielt. — Bescht er die Ambe so handelt er mit 32 p. C. Berluft, — besetzt er die Terne, so handelt er mit 54 p. C. Berlust. — Besetzt er die Quaterne so handelt er mit 88 p. C. Berlust.

84996

Distilled by Google

Das ift eben fo ale wenn unter 400 Muiss mern 399 Meten find auch Ereffer.

and " and to grant and age and and the ingree of

Wie wahrscheinlich ift fee bag einer eine Leete ne gewinnt?

Ben ber Terne fint 11000 Meten möglich und nur ein Treffer.

Frage

enis Wie mahrscheinitch ift edigiber das mmr eine ichnaterneigewind 2: 2 2:18 finnimagenen geben beime. 6 2: 2 blieb. giebel 6 2 mal Schop.

Mabeklapf in einem Fuber Beut. Ober mit anbein Worten er muß eine schwarze Gebse mit verkunden nen Augen suchen unter 9 Scheffel weißent! I Denn ben der Quaterne find 2 Millionen und 540,000 Nieten gegen einen Treffet.

Frage.

Bo findet man diefe Rechnung? a matte

In dem Buche welches heißt: Der amfriche tige Lottospieler. Dieses Buch toftet nur iwenige Krenzer, und ist bem allen Buchhändlern zu haben, vorzüglich aber ben Sen, Mallinkrobt in Dorts Portmund und in bet Buchhanblung ber Ergiet hungeanftalt gu Conepfenthale neda fil bu 2

to 11 369 Westen und porker Ereffen Stehen ba auch noch mehr Sachen brinn, bie dem Lattofpieler ju miffen nothig find ?. . ...

Untw.

the een bunt?

O Ja. Es fieht j. B. brinn : wie lange bie Mummern oft ausbleiben.

Bie lange bleiben fie benn oft aus? Matio.

Dumero r bifeb im Mannheimet Lotto eine mal 81 mal brinn. Dr. 2 blieb einmal 71 mal brinn. Dr. 3 blieb einmal 62 mal brinn. Mr. 4 blieb 63 mal brinn. Dr. 6 blieb i13 mal brinn. De 7 blieb gerade 100 mal brinn. Mr. 9 blieb or mal brinn. Mr. 11 blieb 96 mal brinn; n.

f. 100

. Stage

Bie tann man im Lotto fpielen, ohne ju vers lieren ?

Ant m.

Dan muß auf ben simplen Auszug fegen, Bein anfangen und immer erhohen bis bie Dummer Comme ' 10 : Get c.a : shard wis if

grage'

Dug man aber auch ju biefem Erhohen viel Belb porrathig baben?

Ant 4

## Antw.

Ja wahl. In dem aufrichtigen Cottos fpteler ift eine Enbohungstabelle, aus der man sehen kann Krenzer ans sangt, man pag wenn man mit einem Krenzer ans sangt, man 28 Gulben haben muß wenn bie Rummer 70 mal beinn bleibt.

Let ne chice gene sent des

Wenn fle aber 75 mal brinn bleibt?

Antw,

Co muß man 40 Galben porrathig haben, um bas Rachseten aushalten ju tonnen.

grage

Benn fie aber 80 mat hinter einander bring

Untw.

So muß man in allem 75 Bulben einfegen.

Wenn fie aber 85 mal beinn bletbt?

Antiv. a bas der idie ifia

So muß man in allem St Gulben einseben.

Bent fie aber 90 mal hintereinander beinn bietbt?

att in him. Antw.

en muß man 115 Gulben vorrathig hoben, um bas Erhoben aushalten ju tonnen.

to the state of the grant of the first agree

Wie viel gewinnt man aber benft auch enblich ?

52 Ang

Mitt.

Man gewinnt all fein eingefestes Gelb wies Bee und noch 14 Rrenger bagu. ante il ausbla! und gran. To entir migrage micht bie aner-nit ie

Stann man es nicht fot flug anfangen , baff. wenn man mehrere Sabte fpielt man am Ente boch noch etwas gewoimen bat?

Die Ginrichtung bes Lotto ift fo gemacht, bag bas micht moglich iff. Benn aber auch einer fo wiel Geld vorrathig ba liegen hat, bag, er Das Ers boben aushalten tann, fo gewinnt er boch nie ors bentliche Procente mit feinem Capital, benn mas find 14 Rreuger fur Binfen von einem Capital von . 115 Sulben? at the man fine to

Reage

Benn aber nun jemand auf feine Eraume acht gibt, und bas Traumbuch fleißig gebraucht ?

manich artiel a Antw.

So ift er entweber ein Darr, ober er wirb boch Aner: In einem Eraumbuch fteht gum Benfpiel : Benn man im Traume Die Frofche quaten bort, fo bedeutet bas Dr. 90. 3n einem andern fteht: wenn man die Beofche quaten bort, fo bebeutet es Dr. 23. In einem britten Sraumbuche fieht: wenn man bie Brofche quaten bort, fo bebeutet bas Dr. 57. Wer bar nun Recht?

Etas

grage.

Bieben bes Lotto immer ehrlich her ?

fle teicht machen tounen bag gewiffe Dummenn nicht tommen — obicon bas Rad von Glas ift, und bein Baifentunben bie Augen verbunden find.

ich Bas find die Colletteurspfür, Leute? 2

Basidas für herren find, bavan findet man teine schöne Beschreibung in einem fleinen Buche, welches heißt: Das neue kat tobuchtein von Schmitchen. Es enthält die schauerliche Seschichte von einem unglücklichen kottospieler, der aus Vers zweisetung von Frau und Kindern weg ging, und sich dus Baster stürzte. Sein Schwager, der auch im Losto spielte, wurde nacher enthauptet, weil er einen Inden ermordet hatte.

Bas maßten benn die Collekteure thun, wenn fie brave und ehrliche Leute fepn wollten? 2000 Unt w.

Sie mußten bem , der das Latto nicht tennt, es erklaten, was es fur eine Bewandniß damit hat. Wer dann noch fpielen wollte, der tonnte es thun.

77. 16

gra

tie Gind iff,

Brage

Bie ift es benn mit ben Bablenfotterfen bes ist of the said out to sugar fdaffen?

Martin.

and Die find ehrlicher wie bas Botto, weil fie ims mer'flur 10 pro Cent Bortheil nehmen.

13 eft ageind ar an ami idmit

Barum find fie benn in Ctaffen eingetheilt? alntm.

Damit man nicht fo leicht bie mabre Einricht tung berfelben merte. bie benten im truben ift faut Rifden. - Durch bie Ginrichtung mit Claffen. haben fie ben Bortheil Jag in 19,000 Rummern ##3,000 Mieten find. 2000

Could a belle eine grant filler ber a beiter

1998 Bie ift bas mballd? Let Wale an men . ... 3 don te --

in ferrer all me me and some another the

196 30000 Dummern find in 7 Claffen fo viel ill 133,000 Rummern in einer Claffe. Da nur in allen 10000 Bewinne find; fo tomme gegen Treffer 11 Berlierer. Da aber unter 16000 Loofen 10000 gewinnen , fo glaube man gewohne lich bag mehrere Gewinner maren.

Frage

Wer hat bie Lotterie erfunden?

Intw.

Ein fluger Dann in Benua, Der gerne reich werben wollte aber nicht gerne arbeitete.

Bahs

Salt bfiel thin ber Frembe ins Bort, zwischen Bets tein und Sotbat werden gibres noch ein Mittelding, das beißt arbeiten Ereibe et feine Professon, bie threm Mann gut erndhret, und arbeite et, was fels ne Rrafte vernibgen !

Beidern herunter ware! Sollte benn gar teine hofft nung da fenn; daß ich die Quaterne gewonne? Fr. Sarcteine! das fage ich ihm als ein ehrb licher Mann. Daß er glaubt die 4: Bahlen, die er im Traume geschn hat, waren die 4: Bummern, die bey der nachsten Ziehung des Lotto herauskoms men würden, und daß der liebe Gott sie ihm ofs sendahret habe, das ist wahre Nartheis. Wie kann er denn glauben, daß der liebe Gott, der die Eins richtung gemache hat, daß jeder Mensch im Schweld sie seines Angesichts sein Brot essen soll, ein Wund der thun werder um einen Menschen ohne Arbeit reich

reich in machen? Berdeffe et feine Quaterne und nehe in Bottes Mahmen mach ber nachften Stadt imi Arbeitega füchender, if in und fande pirent of Den Gerber beribeach its guithum gibie Streut wurde gemacht, ich befnreumich- unba bachte ! biefe Dacht willet buiduch recht aut fchlafen. atim will Riderse auf incinem Constitute, meine Lichten beraie Saberfeld fampft, aber nicht gang glucklich. 1. . Che ichi mich aber binfegtes führ mir noch ein anberer Gedantenburch ben Ropf, : Bie findre nes Dacites to menn bu einmaht beine Gollafluft ein Bischen : herumtummetteft ziennt biefe d'Racht unit Bachen gubrachteft? Siche that eanwirtlich, oblies mir igleich febr fauer antam. Da ich aber merttes daß mir in ber Stube Zeit und Beite lang werben murbe: fo entfchtog ich mich ins Brene ju geben. und bezahlte auvor, mas ich werzehrte batte. Ge mar Mondichein und ber Simmet flar und belle. Alles war rubig und ftille nur bas Daufden eines Stuffes tonnte ich horen, und mit unter vin fieleet Beraufd in ben Bufchen, bas burd ben Luftjug peritifacht fontber an bie it Der Schatt bie ein auf in Bie wohl mir bai war, bas afang ich feinem Menfchen befchreibent Da fonnte ich aureinen bet banten rechtingchhangen; und tein bofert Gebante tam mir in die Weele. Es warabais avenmater bem lieben Gotte naber mare, als fonft, unt alle bas Raufchen und Wehen tam mir wie feine Stime

met pore Da nahmi ich es mir nochmable recht ernftich vor, baf ich mir Dube geben wollte, ein auter Menich ju-werben, und mich von ben Beffeln meiner Begierben fren gu machen.

Dit Diefem Borfate ging ich immer weiter ohne felbft ju wiffen wohin? Auf einmahl fabe to aber setwas, bas mich neugierig machte. 3ch ging barauf los, und je naher ich tam, besto mehr fchien es mir ein offener Sarg gu feyn.

Sarge habe to im meinem Leben genug gefes ben johne mich ju fürchten; aber biefmahl, ba ich ben offenen Sarg, ben ber Dacht, auf fregem Reis De erbiidte, lief es mir bod, mas foll ton es lauge nen? cistale über bie Saut. Sich fant ftille seffe du ? ober gehft bunicht? bachte ich ben mir felbft. Enblich fiel mir ein, baß ich boch nicht recht fren mare, wenn ich mich burch bie Furcht vor einem Barge jurudhalten ließe. 3ch folich alfo naber, und fab nun recht beutlich , baf es ein offener Sara mar, neben bem ber Dectel lag. Da ich noch ein Daar Schritte naber tam, fah ich fogar, bag eine Letche brinne lag. Ber ba? rief to. and alif Sobald to gerufen hatte, wer ba? richtete fich bie Leiche im Sarge auf, und antwortete: gut! guttiich tomme gleich. Angent to in wie vir . . . .

Dan hatte ich es vollfommen fatt. a Sich machs teillints um, die Bernunft verließ mich, und bie Rurcht padte mid ile ju fagen; beb ben Danren; und

und rif mich mit' fich fort. 1 26 Bente! mas für unbefonnene Streiche macht boch ber Denfch, wenn er fich von ber Aurcht übermaltigen läßt. Barum lief ich benn? wie ich glaubte, wor einem Gefpenften Dar es wirtich ein Geipenft - mas mutbe mit mein Laufen geholfen haben ? denn , wie man fagt, fo flieden ja bie Gefpenfter: fo gefdminb, wie bie Riebermaufe, und estift ben Denfchen, mit feinem foweren Romper, unmöglich ihnen ju entfommen Co viele Befinnung hatte ich aber nicht. Ach lief immer brauf los, wie wenn mir ber Ropf brennte, ber Angficoweiß lief mir über ben gangen Leib. Da ich immer ein Beraufch hinter mir horte : fo glaube te ich es mare ber: Beift, und machte baber Sage wie ein Dage, wann ihm ber bund auf bem Daden fist: sass then are no no my a to the

Eine Biertelstunde mochte ich wohl so gelaufen fenn, ba wat of, wie wenn mich etwas an des Schlepve hielt, herr Jesu! rief ich, nahm meine testen Rrafte zusammen, that noch einen Sat und patsch! ba stat ich in einem Sumpse bis unter die Arme.

Nun verging mir das Laufen. Ich mußte ftils te ftehen und gelaffen abwarten, bis es dem Geifte gefiele, mir den Ropf umzudrehen. Birklich schien er auch Anstalten dazu zu machen: weil etwas über meinem Rapfe hin und her fuhr. Da es aber imt mer nicht zum Ropfumdeshen kam, und die Zeit mit

su lang wurde: fo geiff ich endlich über mich, und betam einen Busch in die Sand. Run faßte ich Muth und sah mich um. Da sah ich nun weit und breit nichts, das einem Gespenste ahnlich geses hen hatte; wohl aber bemerkte ich hinter mir einen Erlenbuschen Der war mein Schuhenget. Ich suchte mich wieder heraus zu arbeiten, es war aber alles numsonkt, sich stedte zu tief im Schlamme. Dasnahm ich endlich meine Zuslucht, zu diesem Erstenbusche, bog, vermittelst meines Stacks, ein Pagra Stammchen nieder, saßte sie mit beyden Handen; seste aus und zog mich dann aus dem Schlamme heraus.

Da fland ich nun, zitterte am ganzen Leibe, wie ein naffer hund, und wußte nicht, ob ich rechts ober links, vor oder rüd warts gehen sollte. Zum Gine horte ich ein Nachtwächterhorn vers scheievenemahl, ging bem Schalle nach, und sah nun bald im Grunde ein Dorf vor mir liegen. Ich ging braut ios, begegnete dem Nachtwächter, und bath ihn, mir das Wirthshaus zu zeigen welches er auch gern that.

Im Birthehaufe war, wie man leicht benten fann, alles ju Bette, und ich mußte lange pochen, ebe fich ein genfter aufthat und ein Ropf heraustgudter Ber ift benn ba? fragte biefer, der fich beriert
ihat, Ehne er mir boch ja ben Gefallen und laffe

er mich ein. Er beimmte, fingchte bas Benfter jus machte mir aber enblich boch auf, nachbem ich wohl noch eine Biertelftunbet hatte marten muffen.

Rain er benn nicht am Soge tommen ? fragte

Dir ware es auch lieber, antwortete ich, wenn ich am Lage hatte tommen tonnen, Aber ich hatte mich verirrt, und bin in den Schlammiges rathen, febe er nur, wie ich zugerichtet bin, Gebe er mie boch ja ein Bette, in das ich triechen, und meine naffen Kleiber trocken werden loffen kann,

Amfange hatte en teine Ohren dazu; ba ich aber versicherte, daß ich alles bezählen wollee, und ihm ein Paar Laubthaler zeigte; so muß ich ges stehen, daß er sehr gefällig war, und mit ein Bett anwieß.

Ich froch hinein, nachdem ich meine Ichlams migte Rielbung abgelegt harte. Aber erft mit Lagedanbruch ichlummerte ich ein Bischen ein: weil mit ber Sarg mit bem Dinge, bas aus bem Sarge fleg, garinicht aus bem Kopfe wollte.

## Jahr Saberfeld Schamt fich.

Als ich aufgeftanden war und in bie Stube trat, fand ich ba verschiedne Brantmeinsgafte, die von nichts prachen, als von einer alten Fram bie ben Tag zuvor hatte begraben werden sollen, und nicht begraben werden konnte: weil ber Sarg, ift ben

den manifie legen wolke, nicht angerommen war. Ich mochte bod wiffen, tagte der eine, wo der Rlaus hingetommen ware, ob ihn der henter ges höhlt hat, oder ob ihn die Wolken aufgezogen has ben: Früh 3 Uhr Were doch fort nach der Stadt gegungen.

Und ich, fuhr ber andere fort, bim ja in bet Stadt gewesen und habe den Sarg fiehen fes ben vor des Schreiners, Meister Steins, Thur. Es ftand darauf:

Chriftus tft mein Leben

Sterben ift mein Sewinn und ba ich mich erfunbigte, wohin ber Sarg tomi men follte: fo fagte er ja erpres er tame nach herrnwintel.

Zwolf Uhr ließ ich mir im grauen Schwane eine Wurft braten, und ging bann nach Saufe. Wenn ich nun auch glauben wollte, daß Rlausen ein Ungluck jugeflogen ware: so hatte ich ihn doch auf bem Wege finden muffen.

Sch fpigre bie Ohren gewaltig, da ich bie Sarggefchichte horte, und immer wollte to mit ber Befchichte herausruden, bie mir die vorige Nacht begegnet war: aber ich bachte auch: wohn hilft es? fe laden bich boch nur aus.

Da die Gefelicaft noch ein Weilden hin und her gesprochen, und fich bie Ropfe bennahe darüber gers Berbrochen Satte', mas moff aus bem Rlaufe geg worden mare; trat Rlaus felbft berein.

Suten Morgen fagte er verbrießlich. . . 200 . 1

Saten Morgen! fagte einer von ber Gefells fcaft, Dahmens Gerftenforn, wo hat bic benn ber Benter gehabt, bag bu fo fpat wieder tommft?

R. Las mich mit Frieden! ich weiß es felbft

B. Damit tommft du nun nicht los, bu mußt uns fagen, wo bu gewesen bift. Se!

R. Wenn ihr es ja wiffen wollt: fo will ich es einch fagen. Auf bem Bege begegnete mir mein Schwager Sans Mitel, der eben mit einer Ladung Eutern von Bremen tam. Er fuhr ben bem nache ften Wirthshaufe an, ließ seinen Pferden Futter geben, und mir einen Schnaps einschenten.

S. Dun merte iche. Da haft bu bir bie Dafe begoffen. Ich tenne bich fcon, wenn but beym Schnapfe figeft, fo figeft bu wie angepicht und vergift bie gange Welt. Weiter in ben Text!

R. Der Schnaps schmedte mit gut, und wie es halt au gehen pflegt, ich ließ mir ein Glas nach bem andern einschenken. Da ich aufftand ging bie gange Stube mit mir herum. Ich machte mich aber doch mit meinem Sarge auf den Weg. Che ich mich aber versah, war ich aus dem Wege heraus, und wußte nicht mehr, ob ich rechts oder linte, vor ober ruckwarts gehen sollte. Die Nacht siel ein.

war: so legte ich nun gar nicht mehr wußte wo ich war: so legte ich mich auf die Erde, um da die Wacht zu verschlafen. Da war es aber verzweiselt naß. Das Ding, dachte ich, geht nicht gut, wenn du auf der nassen Erde liegen bleibst: so kannst du ein Lieberchen aussesen. Was hatte ich also zu thun? ich machte den Sarg auf und legte mich hinein.

Da! ha! ha! ha! ha! fing bie gange Gefells

Mun, bacte ich, ift es Zeit ju gehen, ehe Rlaus es verrath, bag, einer vor ihm gelaufen ift, und bu auch ausgelacht wirft. Ich bezahlte alfo meinen Wirth, und machte mich, fo geschwind ich tonnte, aus dem Staube.

## Bom Goldatenleben.

Da ich ins Freye tam, war meine erfte Sori ge, welchen Weg ich gehen mußte. Ich fragte also ben ersten Bauer, ber mir begegnete, wo geht ber Weg hin nach — nach — tann ich mich boch nicht besinnen, wie bas Reft heißt.

Ich griff in die Tasche, um auf bem Beiefe nachzusehen, ben mir der Herr Pfarrer Goldame mer an Jeremiesens Bater gegeben hatte; aber o weh! da war die ganze Tasche voll Schlamm. Ich hohite eine Sand voll herans; um ben Brief das rinne ju suchen, fand ihn auch wirtich; aber er

war in ben Schamm gerührt und weich wie Schlippermilch. Ich nahm die Studchen Papter gusammen, und gab mir alle mögliche Muhe beit Mahmen bes Orts herauszubringen, wo Jeremie, sens Water wohnte, es war aber alles umsoust.

Da kand ich nun mit ber Hand voll Schlemin und Brief, wie bas Kind ber ber Butter, und wuste nicht was ich beginnen sollte. Der Baner lacite aus vollem halfe, und sagte: wenn er mie bas Dors nicht sagen tann, in das er will: fo kann ich ihm auch den Weg bahin nicht angeben. Er tieß mich also stehen, und ging fort.

Was ich aber anfangen sollte, bas wußte ich nicht. Zuerst machte ich meine Saschen lint und schütctelte ben Schlamm und die Briefftuchen hers aus, wusch mich am nöchsten Bache, und bachte nun nach, ob ich mich nicht wieder auf dem Nahs men besinnen konnte, der auf dem Briefe gestander hatte. Nachdem ich hin und her gesonnen hatte, siel mir ein daß etwas von Baum daben war. Baum — Baumkessel — das wars nicht. Baums berg — auch nicht. Jest kam ein Soldat gegans gen, den redete ich an und sagte: guter Fraund! kann er mir denn nicht sagen, ob hier herum ein Dorf liegt, das sich mit Baum ansangt?

Sa ja, fagte er, zwey Stunden von hierillegt veln Dorfibas helft Baumleben ... ... 18 200 110

- 3. Gang rect! Baumleben. Bo muß ich benn hingehen, wenn ich auf Baumleben will?
- weiter als Baumleben ? bid nuadi gien an iniff no of
  - S. Ja ich gehe nach ber Stadt jur Revue.
- 3. Da mochte ich fein Ramerad nicht feyn. O. Barum nicht?
- 3. Gehe er mir mit seinem Soldatenleben. Ich habe mein Lage gehört, der Soldat ware ber aroste Sclave.
- ten gefonnt, bie Sclaven waren aber auch Tolde, bie frey maten Bu ben freyen gehore ich. Der Menfch tann in jedem Stande frey feyn, wenn er nur will.
- 3: 32 Bie verfteht er bas?
- feen, er mag Solbat ober Bauer, Rapfer oder Tagis Where feyn.
- Die ftand ftille, guette ben Golbaten and wie die Ruh bas neue Thor, und fragte: wo hat er benn bas gelernt?
- Soldammer:
- 3. Goldammer ? ich tenne einen Pfarrer bee

Schulmeiftere-mund in di unen indante aus

hat der gute herr Pfarrer Goldammer eben das get lebrt. Mind fitt dem ich das gelernt habe, ift mir so du Muthe, wie wenn die gange Welt mein were.

jemand so viel Solb bieren wollte, als ble Krone England schuldig ift, und ich sollte daben ein Solas ve meiner Begierden werden, beh meiner Ehre! ich nahme es nicht an.

Das ich bep ihm noch in die Schule geben muß. Mache er mir es doch begreiflich amie ein Soldat frep fenn fann. Der chat ja schleckterdings teinen eignen Billen, dier mußig immer nun thun mas lein Officier verlangt. Jeht hat er zeck. Befeht betommen, daß er zur Revue foll, da muß er fort, ohne Widerrede in Gefommt er Ordre ins Keld zu diehen zo muß, er wieder fort, und wenn ihm bes sohlen wird einen Berg zu ersteigen, der mit Kas nonen bespielt ift, wo er seinen Tode por Augen sieht, da dags er sich nicht weigern zu gehen.

S. Alles mahr. Sag er min doch aber, was

3. Das lehrt ja die gefunde Bernunfam Beit er nicht feinen eignen Billen thum darf fandern ims mer nur den Willen seiner Officiere Thun muß. verfichern , daß ich nicht ben Willen meiner Officiere, fondern immer meiner eignen ihue ben Millen meiner Officiere,

S. Run ba will ich es ihm ertidren , fo mite'es

S. Mun ba will ich es ihm erklaren, so wie es fitte bet Schulmeister Gebammer erklart hat. Ich habe einen Bater, der ist ein Unterthan meines Land besherrn, ich bin also zum Unterthanen dieses kandess beren gebobren. Wein Landesheur hat die Merords wungsomacht, daß jeder jungs Baueunbursch Soldas tendenste dun muß, sobald er dazu aufgesordert wird. Bev der letzten Ausnahme kam die Nieste an mich Das war ein Jerseleid über alle Gerzes leide. Meine Mutter rang sast das Bast van den Handen, mein Bater heulte, meine Schwestern beulten, und jur Gesellschaft beulte ich auch mit. Meine Schwester rteth mir ich sollte austreten, meine Mutter war anch der Mennung, mein Bater sagt er sagte, mach was du willst, aber sag uns nur nichts davon.

Da wir nun so ben einander faffen und heulsten: teat ber hetr Schulmelfter Goldammer in bie Stube, und, ohne viel zu reden, nahm er mich ben ber hand und sagte: Meldior tomm er mit fifte in ben Sarren, ich habe ein Paar Borichen mit ihm zu sprechen. Da wir in dem Garten waren, pann sich ichen dem herrn Schulmeister und mit folgendes Gespräch an.

3 2

er bat geweint, Und mas fehlt ihm?

D. Sie werben es lange wiffen - ich foll ja Soldat werden. Darüber betrübe ich mich, daß mir bas Berg im Leibe zerfpringen mochte.

So. Co! ift bie Betrubniß Bernunft, ober

D. Gine Begierbe ?

Sch. Jest nehme er fich zusammen Melchlor, und beantworte er mir ganz offenherzig eine Frage. Wornach handste ber frege Mensch, nach Vernunfe ober nach Begierben?

Die Dach Bernunft.

Sch. Ich follte es auch meynen. Mein Mele chlor ift geither immer fo frey gewesen, hat fo manchen schonen Sieg über feine Begterben bavon getragen, und nun — wollte er fich in ble Stricke ber Begierben geben?

D. Mein herr Schulmeister! bas ift meine Mennung nicht!

So. 3d glaube es auch nicht.

Sable er fein Schnupftuch heraus, trodine er feine Thranen ab, und überlege mit mir, was die Bernunft fagt. Warum foll er denn Solbat wers ben?

D. Beil es mein Lanbesherr verlangt.

Och, Barum ift benn Diefer fein Landesherr?

D. Weil ich in feinem Cande gebohren bin,

Och. Barum ift er benn in biefem und teinem andern Lande gebohren?

D. Beil mein Bater und meine Mutter bring ne wohnen.

feine Mutter gegeben?

D. Der anders, als ber liebe Sott.

Sch, Ganz recht. Es gibt noch hunderttaus fend Bater in andern Landen, die seine Bater were ben konnten, und wenn einer von ihnen sein Bater geworden ware, so ware er frep gewesen vom Sols dateustande. Da aber unter den hunderttausend Mannern, die seine Bater werden konnten, ihm der liebe Gott gerade den Kilian Brufissed jum Bater gab, und ihn in einem Lande ließ gebohren werden, wo nun einmahl die Einrichtung ist, daß jeder junge Bursch, sobald er dazu aufgefordert wird, Soldat werden muß, so war es so gut als wenn der liebe Gott zu ihm sagte: Melchior! du sollat werden. Sieht er das ein?

D. 3ch febe es recht gut ein.

Sch. Mun wenn er es einfieht, so fage er mir, was ift feine Pflicht?

Dr. 3ch febe es wohl ein, ich muß bem lieben Gott gehorchen und Solbat werben.

் இரு. Dan, wenn er bas thut aus inniger

Hebergengung: fo ift en ein freper Mannt Er fann fest austreten, und fich bem Colbgtenftance, entgies beng ifte nicht incht? niebt : 30 generall . 59.

D. Freylich! Ihnen tannoich ses auch im Bertrauen fagen ; bag meine Lentenes haben wols len.

Chi Bein er fich affo entfolieft, aus frenem Billen, Solbat ju merben, well es feine Pfliche ift, fo ift er feen, weil er feinen eignen Billen thut. Sieber Denich, ber feinen eignen Billen, thur, und fich freuwillig einem anbern unterwirft) well er glaubt; bdf olef feine Pflicht fen, ber ift fren. Seh er alfo in Sottes Dahinen, wohin Gott und feine Pflicht thu enfen. Benin-er bas Erert cieren fernen, wenn er fouttern, wehn et Ochlib? withe fleben, wenn er fich bismeilen hart behand Deln laffen, wenn er in ben Tob geh n muß: fo Dente er nur baran, fest thue ich meine Pfitcht; Liga vodram tedio

Golbammer habe ich nun befolgt, und mich immer baben mohl befunden. 3ch habe meinen Borgefets ten immer gehorcht. Ram es mir bismellen, bart ant: fo troffete ich mich bamit: bu touft beine Pflicht; bu folgit beinem eignen Billen und bift alfo, frey. Damit war es gut Die mehreften meiner Rames raben muffen fich bieß alles auch gefallen laffen,

aber

Wann fie Aberfchieren muffen forthun fie est nicht, weil es the Willer iff, sondern weil es thuen von andern Weil fie affo theen worden. Weil fie affo theen eignen Willen micht thun burfen; sondern immer amoeren Leure Besehle vollstehen muffen: so find sie freyitch Sclaven. Dies ist aber thre eigne Schuld.

Bebentlichteit habe ich aber noch. Dan hat mir fimmer gefagt, bag unter ben Solbaten ein gotte beiffofes Leben mare, und bog ba alle Schande und Lafter im Schwange gingen.

S. 3ch will thmi barauf blenen. Leute bie offe Schande und Lafter treiben, gibt es in allen Stanten. Doß aber bey ben Soldaten mehr Schande und Lafter im Schwange gehen, als in ans bern Standen, will ich nicht leugnen. Es tommen da eine Menge Leute zusammen, die Soldaten wurs ben, weil sie, wegen ihrer Ausschweifungen, in threur vortigen Stande, nicht mehr fortemmen konnten. Diese seben finn ihre liederliche Lebenst art fort, und steden auch andere an weil andere burch ihr boses Erempel verberbt werben. Was schadet bieß aber dem freyen Manne?

Jo habe unter ben Soldaten viel Bofes ges feben, bas ift waht, unb habe oft ftarte Luft ges habt, baran Theil gu nehmen, bas fengne ich nicht:

Ammer habe ich aber meine bofen Liffe ju bebere fchen gewußt, so wie es mich Derr Goldammer ges lehret hatte, ba bin ich immer fren geblieben, babe ich mich ein einziges mahl betrunten, bin ich nicht so rein und unschuldig, als ich damable mar, ba ich die Montur anzog: so soll mein Nahme ein Schelm seyn.

3. Das freut mich. Da habe ich boch eins mahl wieder einen, freven Mann kennen kernen. Heutiges Tages find hie freven Leute so selten, wie die weißen Sperlinge, Wenn mir aber ben ben Soldaten alles gestele; so tann ich doch nicht leugnen, daß die Prügel die ben ihnen so gewöhne lich find, mir gar nicht behagen wollen.

Druget schmecken freplich nicht gut. Wenn man die Sache aber ben Licte besteht: fo liegt der Brund von den Prügelfuppen nicht sowohl in denen, die sie geben, ale in benen, die fie betome men.

Da die mehresten Soldaten Staven ihrer Luste sind: so werden sie auch als Staven behans delt. Beil sie mit Widerwillen die Mustere in die Hand nehmen. so ist es ihnen auch tein Ernst mit derselben gut exercieren zu lernen. Da machen sie alles vertehrt, und ziehen sich dadurch einen Sieb nach dem andern zu. Dabey sind sie oft stöckisch, bringen den Officier in Bogn, und da seht es freys lich hald da bald dort etwas ab. Führen sie num

peracetien und ein Menfc, der fich felbft verachte lich macht, darf fich nicht mundern; wenn er verachtlich behandelt wirb.

aber auf fein gutes Bewiffen , ob er nie, unver bienter Beife, einen Schlag befommen hat.

S. Es tonnte ja wohl feyn. Da ich ein tleit mer Junge war habe ich mir auch einmahl ein Loch in den Kopf gefallen. Seh ert hier dem rechten Auge habe ich noch die Narbe davon.

De Bod fehe fie recht gut. Bie paßt fich aber bas Bod im Ropfe gu ben Drugein?ge

S. Recht gut. Ein Loch in den Ropf ju fallen thut web, und Prügel auch. Der Unters schied ist, nur der, wenn ich ein Loch in den Kopf salle, so schlage ich selbst an den Stein, und wenn ich Prügel bekomme, so schlägt der Stock auf mich. Es kommt alles auf eins hinaus. Man ist in keinem Stande dafür sicher, daß man nicht eines mahl etwas abbekömmt.

.d. 30 Spricht er im Ernfte ober im Gpas?

gar nicht mehr. Genug ich bin Soldat: weil micht beriteben Gott duzu bestimmt hat, und gehorche auszeignem Willen meinen Vorgesetzten, weil ich giaube,; daß es meine Schuldigkeit ift. Daben befinde ich mich wohl, und weiß, daß ich ein rechtschaffners

Minn dinam Sollee ich mund ben allen meinen Dienfteifen, Dechtschaffenheit, und allem meinem Dienfteifen, boch geschlagen werden isso vause ich mir deftwegen tein Haar aus dem Kopse. Der Schmetz den mein Midem daber fühlte; will so viel nicht fagen, wird die Schande wen erifft sie demi? den bes unschuldig geschlagen wird? oder den der einen uns schuldigen Mann schläge?

geftebem bag velft gurer Magen bagu gehort, unvers biente Schlage zu verbauen?

Der Herr Mogen wat sonft auch fo schnach, aber ber herr Schulmeister Goldammer hat ihn gestärkt.

meines Dienstes hatte ich einen schrecklich bosen Kore poral, Sackermenter hieß er. Dieser hatte eine Brau, die noch weit schimmer war als er. Bann ihm diese num den Kopf recht warm gemacht hatte: so tieß er seine Bosheit an den Soldaten aus. Da sah er allemahl so bleich wie frischer Kase aus, und dann sching er um fich wie ein wuthender Mensch, bald auf den Ruden, bald an die Schienbeine. Einmahl stand ich auch unter dem Gewehre, so ger rade und steis, die Rase auf den Kügelmann geriche tetz wie es mir war gelehft worden; auf einmahl kam Sackermenter, stieß mich mit dem Stocke vor das Kinn so heftig, daß ich von meinen Sinnen nichts

picte muste. Ich nahm mich aber gusammen, und fiand gerabe wie eine Maner.

get tein Bunder gewesen mare, wenn ich bas Sale lenfieber betommen hatte. Alle Muhe, die ich mir gab, über bas Mergernif herr zu werben, mar ums sonft.

Machdem wohl hunderterley Gedanten burch meinen Ropf gegangen waren, entschloß ich mich gum herrn Schulmeister Soldammer zu geben, und mir feinen Rath zu erbitten.

Da ich bieß, ohne ttrlanb ju haben, nicht thun burfte: fo ging ich erft ju bem herrn Saupts manne, und bath ihn, mir ju erlauben, daß ich weine Aeltern auf acht Tage besuchen burfe.

Bruftfieck! sagte ber Haupemann, es ist bie Beit jest gar nicht Urlaub zu geben, und drehete Rich nach dem Fenfter zu. Bald drehete er sich aber wieder um, und sagte: Bruftseck! ich sehe meine Freude an dir. Du bist der ordentlichste, der solge santen von meiner ganzen Compagnie, es ist noch teine Klaze über dich gekommen. Bleib so gut wie du bist, und las dich nicht versähren! deswegen um, woll du so ein gare braver Bursche bist, so erglande ich dir deine Aelten besuchen durfen. Ihre beute haben wir Donneustagen beute über acht Laube ich den wieder im Bliede sieben.

Sie tonnen fich drauf verlaffen, herr haupts mann

mann! fagte ich, Sie tonnen fic auch brauf vers laffen, bag ich immer ein braver Bursche bletben werbe. Ich habe meine Schuldigkeit immer gethan ohne brauf zu rechnen, bag es jemand bemerten murbe. Nun aber werbe ich fie mit noch mehreret Freudigkeit ihun, ba ich weiß, daß ber herr hauptt mann auf mich ein Auge haben.

So ging ich fort, und taum hatte ich ben meis ner Mutter ein Butterbrot verzehrt: fo flog ich ju meinem herrn Schulmeifter Golbammer.

## Bom Stein ber Beifen.

Bofer bes Landes? fragte ber herr Schulmelt fer, ba ich ju ihm fam.

Immer aus ber Stadt antwortete ich, und trun erzählte ich ihm bas Aergerniß, bag mir ber Corporal Sackermenter verursachte, und bag es mir nicht möglich fen, über bieß Aergerniß herr gut werben.

Miche möglich? fragte er, und er hat boch schon so vieles möglich gemacht. Ein Mensch bemi es sein Ernst ist fren zu werden, muß schlechtere bings alle seine Begierben und Semuthsbewegungen beherrschen können. Datauf tegte er ben Kopf in die Hand, bachte ein Paar Minuten nach, stand bann auf, hohite seine Sibel herben, und schlug den Spruch auf: I Kot. 3, 21. Es ist alles Euer.

hier, fagte er, ift ein Mittelden, bas ibn

3. Es ift alles euer, das verfieh ich nicht. Och. Lieber Meldior! es ftehen Oprüche in der Sibel, die man niemanden recht deutlich machen kann und wenn man Bucher barüber schriebe. Benn aber ein Mensch, der gefunde Bernunft und ein getnes Berg hat, darüber nachdenkt: so wird ihm balb olles deutlich. Er hat beydes.

3. 3ch perftehe fein Wort. Alfo ift auch alles meine?

Das verfieht fic.

3. Auch ihr Saus? und ihr Garten?

Sch. Alles, alles, was er fieht, und mas er feben wirb. Wer über fich felbft nicht herr ift, ber ift. Cclave von allem, mas um ihn ift; aber ber frene Menich, ber fich felbft beherrichen tann, bem gehort bie gange Bett.

3. Das mare viel.

Sch. Frenlich ift es viel: aber es ift, mahr. Jest gebe er nur bin, und bente über die Worte: es ift alles Euer fein nach! wenn er fie nun durch Machdenten versteben lernt: so wird es ibm mehr Freude machen, als wenn ich sie ihm weitlauftig ere tldren wollte.

Da ich nun vom herrn Schulmeister meine Abfertigung erhalten hatte: so glaubte ich zu Sause nichts mehr nuge zu seyn, und trat also den folgene

ben Cog meine Rudrelle an. 3d war aber welt verdrieflicher ben ber Rudreife, ale ben ber Betteife, und , ble Babibeit ju teben, ich mar tudifd. 3ch me tte wohl, was fo unter ben Bortin: es ift alles Euer, fleden modte, ich wollte es abet nicht merfen, und machte mir eine Kreube baraus, fit meinem Bergen barüber ju fpotten. 3d ging bor vielen Garten, Medern und Wiefen, vorben, und bachte ben mir felbit : von bem allen gehort nichts bir. Der eptuch 't Ror. 3, 21, ift vermuthlich verdruckt, er follte beifen: Diches ift euer. Endlich fam ich git einem Baume mit Solzbirnen, ben ber Bind burche fcuttelt hatte. Ster, fagte ich; Delchior if Dein Cigenthum! bon biefen Solgeinen tannft bu nehmen, fo viele bu willit; Ster tannft bu fagen: es if alles euer. Sch las alfo bie Bolgbirnen auf fullte mette Tafchen bamit an, und nahm mir vor fie jum Commisbrote ju effen, wenn fie murbe ges morben maren.

Datauf feste ich mich verbrieflich unter bem Bolgbirtibaume bin, unb, ba ich vor mich hintah, bemertte ich einen Baum mit Sonigbirnen, fo gelb wie Bache, bei nitr gegenüber in einem Sarten frand. Dier, bachte ich, barfft bu schon nicht fagen: es ift alles euer, benn, wenn bu biefen Baum foutteln wollteft, so wurde es bir ibel betommen.

Bath batauf tam eine Rutfate gerofft; bie mit vier muthtgen Apfelfdimmeln befpannt mar, und in ber eine fcone junge Frau faß. fagte ich ju mir felbft. anicht beine, Deldior!

Anterdeffen fab ich ber Butfche nach und hatte meine Sedanten braber , wie rafd die Pferde bahin trabeten, und wie burtig die Rutfchandahin Follte. Dach etlichen Minuten tonnte ich banon nichte mehr feben, gle ben Ctanb, ben fie erregt hatte. Eurlost bachte ich ben mir felbft, ift es boch auf alle Bolle, Dog Der Menich fo viele Dinge moglich machen tann. Do ein einziger Apfeifchititel bit niehr Ctarte in bell Rnochen, wie ber flartfle Denfch; gleichmobl lentt ein einziger Rert ihrer viere, wie er nur felbft will Ind tie Ruifche - wie fcinell fie lauft wie biel Runft bagu erfordett wird, alle cas Riemens und Effen und Rabermert gulammen gu legen ! Bor Jehn Jahren, wenn fie hterher gefahren mare, wurs be the bas fonelle gabren aber boch vergangen feun. Da war hier ein ewiges Dredloch, in dem Rog und Dann hatte umtommen mogen! Jest ift hier Chaiffee - ber Big ift hier fo glatt wie in ber Sinbr. Das haben auch Menfthen gu Stande ges bracht! und gu ben Denichen geborft bu auch Dele dier!

Sier ethob ich mich, und trug die Mase weit, foher, als ba ich mich niedersette. Roch einmahl schielte ich nach bem Sonigbtenbaume, und ber Bes bante schoß mir durch ben Ropf: auch bu ftunbeft nicht hier, wenn die Menschen nicht gethan hatten.

Bon Saus aus warft bu mohl nichts als ein Solze birnbaum. Menfchen haben bich gepfropft, und bas hin gebracht, daß bu Honigbienen tragen mußt: Ben meiner Treue! es ist boch eine hubsche Sache ein Menfch zu fenn.

Dit biefen Gebanten ging ich fort und war fo felig, baf ich ben Corporal Sadermenter und alles vergaß, was mich verbrieflich gemacht batte.

36 bacte nun wieber an ben Sprud, es ift alles Euet, ben mir ber Berr Ochulmeifter mit auf den Beg gegeben botte, und - auf einmabl wurde es helle in meinem Ropfe. Sest, Dachte ich, haft bu'es weg, mas es heißen foll, es ift alles Deine ift , mas ich benuten tann, und tann ich nicht alles benugen ? tann ich nicht über alles meine Betrachtung anftellen? tann ich nicht pon allem mas lernen? Ja! fo wird es fenn. Die Rutiche mit ben vier Apfelichimmeln Sabe ich bes nust, und auch den Sonigbirnbaum und habe baran gelernt, wie munderbare Dinge ber Denich moglich machen tann. Unterdeffen hatte ich boch noch allerley 3meifel bagegen, und tehrte befregen mieber um. um nocheinmahl mit bem herrn Schulmeifter Golbe ammer ausführlich über die Sade fprechen ju tonnen.

Da ich mich umbrehete, tam ein Sandwertebursch mir entgegen, ber keine Nase mehr hatte. Wo hat er, fragte ich ihn, seine Nase gelassen ?

Bat et, antwortete et, etwas batnach ju fras 10 10 000 . Jacker de C gen?

" Rreplich , fagte ich , habe ich eigentlich nichts" burnach gu fragen, und wenn ich gewußt hatte, baf et es abel nehmen muebet fo batte ich es auch unt terfaffen balte er mir meine Deugferbe gu Gute."

Er fah mir in die Mugen - bann fuhr er fort - ich will ihm fagen, wo meine Dafe geblieben ift. Da ich in die Fremde ging, war meine Dafe fo get rade als Die Scinige. Deine Mutter gab mir Die Borte mit auf ben Beg: Dein Lebelang habe Gott vor Augen und im Bergen, und bas te bid, bag bu in teine Gunbe millig eff." modithuft wider Gottes Seboth.

Aber ich vergaß fie bald, gerteth in ftebetliche? Befellichaft, und, fatt ber guten Lehre ju folgen, Iteff id mid burch meine bofen Lufte verleften, mich mit einem fiederlichen Beibebilde einzulaffen. Den ans bern Tag murde ich frant, fand Sollenpein aus, fcamte mich es jemanden ju entbeden - endlich ba ich es nicht langer aushalten tonnte, fagte ich es meis nem Deifter. Diefer ließ mich ins Lagareth bring gen ; ba lag ich feche Bochen unter fo fcrecflichet Schmergen, bag ich fie meinem argften Reinde nicht muniche. Am Ende murbe ich amar wieber gefund, aber die Dafe mußte ich im Stiche laffen. Merte en es Ramerad, und fep er auf feiner Buth, bag ibn feine Cufte nicht auch ins lingiuce bringen. .no

Dir lief es ben biefer Erzählung eistalt abet bie haut, und ich nahm mir nochmahls ernftlich vorbag tich immer gegen meine Begierben auf meiner huth seyn wolle. Dem armen Menschen dantte ich für die Warnung, die er mir gegeben hatte; in meis nem herzen dachte ich aber: bu bift auch mein — von dir habe ich auch etwas gelernt.

## Fortfegung.

Jest ging ich nun mit ftarten Schritten gurud, um meinen guten herrn Schulmeister aufzusuchen. Ich traf ihn in seinem Bienenhause an. Als er mich erblickte, tam er mir entgegen und fragte: woher bes Landes, mein lieber Melchior? Ich bachete er wollte in die Stadt gehen.

M. Dahin will ich auch gehen. Auf bem Ber ge ging mir aber ber Morgenstern in meinem Ropfe auf, und ich glaubte die Borte: es ift alles Euer, recht gut zu verfiehen. Da tehrete ich um, um ben herrn Schulmeister zu fragen, ob ich sie auch recht verstanden hatte.

Sch. Bie hat er fie benn verftanben?

D. Da erzählte ich ihm bann, was mir bep der Rutsche mit den Apfelschimmein, dem Honigbirns baume, und dem Menschen ohne Nase, in die Ges danten getommen war. Meine Meynung von dem Worten: es ist alles Euer, ist diese: ihr konnt ther alles nachdenten und von allem etwas lernen.

Oq.

Da. (Indem er mir die Sand fcuttelte) er hat ben rechten Glauben. Die gange Welt gehore bem guten vernünftigen Menschen, ber fich zu bes berrichen weiß, weil er alles ju feinem Beften and wenden, und vorzüglich, weil er über alles nachdens ten, und von allem etwas lernen tann.

D. 3d muß Ihnen aber boch noch einige Bes bentlichteiten fagen, Die ich ben ber Sache habe.

Od. Beraus bamit!

DR. Wenn die Frau, die in der Rutsche mie den Apfelschimmeln saß, sagte: das ist alles mein in sit es doch eine ganz andre Sache, als wenn ein armer Mustetier es sagt. Jene kann die Apfels schimmel anspannen lassen, wann sie will, und in der Rutsche fahren wohin fie will, und ich —

Sch. Kann bas nicht. Das ift wohl mahr. Das mit er sich dieß erklaren könne, so will ich ihm eine kleine Geschichte erzählen. Da ich noch jung war, diente ich bey dem herrn von Kreuzschnabel. Das war ein gewaltig reicher heer, und gab alle Jahre viel Geld aus. Besonders wendete er viel auf Bas cher. Alle Messen, die Gott ließ werden, kaufte er die besten neuesten Bücher, die ihm sein Schreiber empfahl. Dann mußte ich sie zum Buchbinder tras gen und sie in Englische Bande binden lassen. Wert von Kreuzschnabel. Der Schreiber hingegen und ich, wie liesen fleißig drinne. Ber Schreiber las am mehres

sten in Englischen und Kranzosischen, und ich in bent Deutschen Buchern. Ich kann ihm nicht sagen, wies viel ich daraus gelernt habe. Was ich von der Nasturgeschichte, der Geschichte, der Erdbeschreibung weiß, das habe ich meistens aus den Buchern des Herrn von Kreuzschnabel gelernt. Besonders freue ich mich noch immer über das viele Gute, das ich aus Zolliko fers Predigten von der Mürsde des Menschen gelernt habe. Der lies be Gott vergelte es dem guten Zollikos sert n der Ewigkeit!

Run fag er einmahl, mer hatte benn ben mehs reften Rugen von diefer Buchersammlung, ber Bere von Kreusschnabel ober ich?

D. Berfteht fich, Gie

och. 3ch glaube es auch. Unterbeffen tonnte ich fie ja boch nicht so gang behandeln wie der hert von Rreugschnabelt. Dieser tonnte die Bucher vert schenten, vertaufen, gerreiffen, verbrennen, wie er felbft wollte. Dies burfte ich nicht.

M. Sie tonnten aber doch viel draus lerner.
Sch. Merte er es sich also. Wenn ich ihm die Sache noch deutlicher machen wollte; so tonnt ich wahl noch etwas sogen, ich weiß aber nicht, ob er mich verstehen wird.

DR. Berfuchen Sie es nur: ich will foon

Achtung geben.

கை. Run fo gebe er Achtung! Ein jeber

Digitard by Google

Mensch besteht eigentlich ans zwenerlen Menschen, bem innern und bem außerlichen Menschen. Der innere Mensch ist ber Geist und der außerliche Mensch ift alles, was nicht Geist ist. Weicher if benn der vorzüglichste?

D. Bie ich glaube ber innere.

Sch. En bas verfteht fic. Det außerliche Denfch' ift nur bie Saut, mit welcher ber innere Abergogen ift, und bie er einmahl eben fo ablegt wie die Saut, in welcher er in feiner Dutter Letbe tag. Benn nun ein Denich ein Recht hat bie Cal de mit feinem außerlichen Menfchen zu benußen; fo ift fie in bem Berftanbe fein Gigenthum ; wie bie Rutiche mit ben Unfelfdimmeln ber jungen Rrau ber Sonigbirnbaum feinem Befiger, und bie Buchersammlung bem Berrn von Rreugschnabet ges borte. Diefe tonnten mit ihrem Eigenthume mochen. mas fie wollten; Die Dame tonnte in ber Rutiche. fahren, fie vertaufen, verbrennen, wie fie wollte: ber Befiger bes Birnbaums tonnte bie Birnen. fontteln und effen u. f. w. Go haben bie reichs ften Leute bas mehrefte Eigenthum. weil fie bas mehrefte mit ihrem außerlichen Denfchen benusen tonnen. Dan tann bie Dinge aber auch mit bem innern Denfchen, benuten, über alles nachbenten, son allem etwas lernen, alles ju' feinem Bortheile anwenden. Dieg ift nur bie Sache bes Berftandis gen, guten, frepen Menfchen. Der hat ein Recht mit

mit feinem innern Menfchen ble gange Belt zu bee nugen, folglich ift auch die gange Belt fein Eigens thum. Sat er mich verstanden?

M. Wie ich glaube.

Sch. Dim fo geh er bin, und bente ber Sas de weiter nach.

3ch bontte bem herrn Schulmeiftet für bie gute Lehre, bie er mir gegeben hatte, und ging ben folgenden Tag ju meinem Regimente jurud.

gen, und einem halben Schod Holzbirnen in den Tasche, war ich gekommen und reich ging ich wies der zuruck, reicher ase ein König; denn die ganze Welt gehörte mir. Ueber alles, was mir begegnetes, hoer alles, was ich auf dem Wege fand, stellte ich meine Betrachtungen an, freuete mich darüber und dachte: du bist auch mein.

Den Tag nach meiner Zurücklunft stand ich wieder im Gliebe. Der herr hauptmann von Anerhahn, der mir den Urlaub gegeben hatte, ging vor dem Gliebe auf und ab; guten Morgen Gurs sche! sagte er, noch alle gesund? nehmt euch heute sein zusammen, daß bey dem Exercieren kein Bock passiret, und wir gute Freunde bleiben. Das wird für mich und euch eine große Kreude seyn. Da er mich sah, lächelte er und fragte: un Grustseck! hat dir deine Mutter die Hutter dies aufe Brot pestichen?

Migt

Richt gar bide, Berr Sauptmann! war meine Antwort.

Teutfeilg.

Du bist auch mein, herr hauptmann von Auerhahn! bachte ich ben mir seibst, von dir will ich lernen, wie ein Mensch mit den Menschen, die ihm untergeben sind, umgehen muß; und wenn mich ber liebe Sott einmahl in befre Umstände versetzt und mir Gesinde und Tagelohner gibt: so will ich ste eben so gut behandeln, wie du deine Leute bes handelst.

Die nachste Woche gab es aber einen andern Auftritt. Der Corporal Sackermenter hatte eins mahl ben Wurm im Kopfe, ehe ich mich versah, so stieß er mich mit ber Faust vor die Brust, und ba ber Stoß so start war, daß ich ein Paar Schuhe dus dem Gliede kam: so zählte er mir einige Dies be auf, daß ich mich zusammen bog wie ein Sprens tel. Bor Aergerniß hatte ich platen mögen. Da mir aber gleich wieder die Worte einstelen, es ist alle s Euer: so saste ich mich, und dachte, Sate termenter! du bist auch mein. Bon die will ich lernen Unrecht leiden, will lernen meine Schuldige teit thun, wenn ich auch mit Undant belohnet werbe.

So habe ich mein Soldatenleben bis jeht vergnügt jugebracht, und habe vieles, vieles gelernt, bas ich sonft

sont nicht wußte und nicht tonnte. Ich tann huns gern, tann durften, tann auf Bretern schlafen, tant pon ber Sartuche stehen; Schweinebraten und Bratwurft riechen, und trocken Brot dazu effen. I was I Das sind nun fredich lauter Kunfte, aus benen man heutiges Tages nicht viel machten. I benen man heutiges Tages nicht viel machten. Und wenn mir der liebe Sott einmahl meine eignp Haushaltung bescheert is so sollen sie mir gewiß gute Dienste thun.

tranten im Birthehause eine Ranne Bier miteins ander: Mochten wir, fagte ich, doch tanger bep einander, bieiben tonnen, ich wollte noch vieles von ihm lernen

und merbe Soidat, da tonnen wir lange bey einig ander bleiben. Mein Hauptmann wird gewiß eine Freude haben, wenn ich ihm einen so habschen Recruten zufahre.

3. Ich bante gehorsamft. Wenn es mein Ber ruf ware, Solbat zu werden: so wollte ich seines herme Schulmeisters Rath gern befolgen. So aber, da bieß mein Beruf nicht ist: so glaube ich doch, solft bester ich bleibe wer ich bin.

M. Recht mag er wohl haben. Lebe er mohl, und wenn er ju dem herrn Pfarrer Goldammer tommt: so gruße er ihn schone von dem Mustes

ster Delchior Benfgledine Ereffennt mich recht

Saberfeld findet Beremiefene Schmeffen,

ter auszufundschaften. Ich fragte also ben Wirch, ob nicht vor einigen Zeitzein junger Bursch von hier gegangen ware nober mite dem Bornahmen Jeremies hießes?

Ja wohl! ja wohl, erhielt ich jur Antwort, und weiß tein Menfc wohin er getommen ift. Der Bater hat ihn in ben Zeitungen ausrufen laft fen, aber man hat nichts von ihm gefehen noch gehort.

- unter die Soldaten gegangen, ober er hat fic
- und hat fich auch tein Leib angethan,
  - D. Beiß er benn bas?
- und es geht ihm wohl.
  - B. Bo ift er benn?
- 3. Das barf ich noch nicht fagen. Benn ich aber ju feinem Bater tomme; fo will ich ihm alles erzählen.
- W. Das thus er boch ja. Der arme Mann will sich alle Squre aus dem Kopse raufen. Gleich

gegen über, wo bie Trommeltauben auf bem Dache figen, wohnet er.

3ch ging also hinuber. Da ich in ben hof trat, fant ich ein artiges schlantes Mabchen, bas Blachs blauete. Ift fie, fragte ich, die Cochter Bom Saufe?

DR. 34 mohl! ju wen will er benn?

36 3ch mothte gern mit threm Bater fprechen.

M. Da muß er in ein Paar Stunden wieder

Da hatte ich also meine Absertigung und konne te gehen wohln ich wollte; bas Mabchen gefiel mit aber so wohl, daß ich gern noch langer ben ihr ger blieben ware.

3ch fragte fle alfo, hat fie nicht noch einen Bruber?

M. Gehabt aber nicht mehr. Der ift in alle Belt gegangen, und läßt nichts mehr von fich bos ten noch feben.

3. Und ber Bruber heißt Beremies?

DR. Jeremies? Ja wohl heißt er fo. Sat er

3. Befehen und gefprochen.

DR. Deinen Bruber Jeremies?

3. Ihren Bruder Jeremies,

DR. Bo ift er benn?

3. Das barf ich noch nicht fagen.

DR. Barum läuft er benn aber in ber 3rte bers

herum? Bill er benn gar nicht wieber nad Saufe tommen? Dentt er benn gar nicht bran, bog er in Baumleben einen Bater und eine Schwester hat? Chier liefen ihr die Thranen über bie Backen.)

Bier; er fürchtet fich aber vor feinem Bater.

D. Benn er weiter teinen Rummer hat: fo tann er heute noch tommen. Wein Bater hat alles vergeffen und vergeben.

Bleibe er bod bal ich will gleich meinen Bae ter rufen, er ift nicht weit von hier im Felbe.

brudte mir die Sand und fagte: er weiß alfo mo mein Jeremies ift?

- 3. Ja bas weiß ich, er ift in Ritterdleben. B. Bill er benn nicht wieber zu mir toms men?
- Die Er will nicht nur wieder tommen, fonbern will anch jemanten mit bringen.
- 2. Ich ich weiß wohl wen eine Franz In Gottes Nahmen! freylich ware es mir lieber gewesen, wenn er ein Madchen genommen hatte, die ein Paar Acker Land mit brachte — was kann ich aber machen? Che ich meinen Jeremies vers tiere, so will ich ihn lieber heirathen lassen, wen er will, und wenn es bes Schühens Tochter ware,
- 3. Run fo gebe er mir nur ein Paar Zeilen mit an ben Seien Pfarrer Golbammer, und melbe ihm.

tom? bagier feine Cimvilligung jur hetrath feines Sohns gebe, fo ift alles gute und fein Sohn Jeres mites wird in ein Paar Tagen hier fenn,

Bon herzen gerne. Kathrine! geh hin, hohle bem Burfteit eine Burft und einen Krug Bier, ich will mich indessen hinlehen und schreiben, Der Bater ging und die Tochtee auch, die lette kam bald barauf wieder, und brachte mir nicht nur eine Burft und einen Krug Bier, sondern und ein Stud Ralbesbraten, welches ich mir wohl schmeden ites

wenn ich meinen Bruber wieder sche Wichte Rreubs sem, wenn ich meinen Bruber wieder sche Wicht habe mir um ihn balb die Augen aus dem Rapse ges weine Ich weß auch gar nicht wie mein Vater ift; erihatre ja meinen Bruber können nehmen laß serihatre ja meinen Bruber können nehmen laß serzeleib nicht gehabt. Er ist nun ein so berzensguter Mann wenn er doch nur seine Rinder nicht zwingen wollte, zu nehmen wen er will.

Setrath zwingen?

Con Play 1 to .

R. Hum!

3. Wen foll fe benn hetrathen? at and and

gehn Ader ins Feld, mas hilft mir benn aber das gles, wenn ich ihn nicht leiben tann?

Bo Und fie bat vielleicht einen andern -

Jest

Freund! fagte er, ift ein Brief an den herry Pfarrer Goldammer, mit 4 Caroline, für meinen Sohn, und hier find auch vier Laubthaler für feinen Beg. Nun thue er mir den Gefallen, und gehe sogleich wieder fort. Ich habe teine ruhige Stuns de bis ich meinen Sohn mieder sehe.

Frenitch mare es mir aus verschiedenen Urs fachen lieber gewesen, wenn ich hatte ba bleiben tonnen; ba der Bater aber darauf bestand, daß ich geben follte, so that ich es, und nahm auch die Laubthaler an, die er mir schenkte, die ich freplich sehr gut brauchen tonnte, ba es mit meinem Gelde ziemlich auf die Neige ging.

Lebe er mohl, lieber Freund! fagte ich, ba ich fortging, balb tomme ich mit feinem Sohne gurud. Auch von ber Tochter nahm ich Abichieb, wie ich glaube noch freundlicher, ale vom Bater.

Im Derzen war es mir aber boch lächerlich, bag mir ber Mann bas Gelb anvertrauete. Er hatte ja nicht einmahl gefragt, wie ich heiße? 3ch tonnte ja ein Schelm fenn, und mit bem Gelbe bavon gehen. Wenn der Mann nicht eine so ges wattige Freude gehabt batte: so wurde er schon vors sichtiger gehandelt haben.

Da fiel mir Meldior Bruftfecks Spruchelden wieder ein: es ift alles Euer. Dieser Borfall, bachte ich, ist auch mein. Der soll mich lebren. Daß

Davide Good

baf man auch feine Freude muß beherrichen ternen, wenn man nicht alberne Streiche machen will.

## Gin nachtlicher Befuch.

Dit biefen Gebauten ging ich fort, bis ble Macht einfiel. Da tehrte ich in bem Dorfe ein, bas to vor mir liegen fab, ließ mir, nachbem to meis nen Daß, ben mir ber herr Amtmann Grecht gab. porgezeigt hatte, ein Dachtbrot geben, und legte mich bann auf bie Strene, wett wetter teine Gas fte ba maren. Der Birth manichte mir eine gute Dacht, nahm fein Licht und ging fort. Raum mar er gur Thur binaus: fo horte ich, baf er mit eis nem Rremben einen Streit betam. Alles tonnte ich nicht verfteben, foviel vernahm ich aber boch, bag ber Frembe gerne Berberge haben, und ber Birth ibn nicht aufnehmen wollte. Benn er mich nicht herbergen will, und will mich nicht berbergen, fagte der Rremde: fo gebe er mit meniaftens für Gelb und gute Borte, einen Rrug Bier, und ein Stud Brot, bag ich nur nicht verhungere.

Das foll er haben, und nun that fic bie Thur auf, und ein Soldat trat herein.

Bald darauf tam auch der Birth, und brachte was der Soldat verlangte.

Alfo, fragte ber Solbat, will er mir wirflich tein Rachtquartier geben? Ich habe heute feche Dets

Dellen gemacht, und bin fo mabe, baf ich über meine Beine megfallen mochte.

B. Ein Bort so gut als jehn — er friegt tein Quartier. Ohne Pag barf ich niemanden hers bergen — das ist herrschaftlicher Befehl. Warum macht er benn so alberne Streiche und reist abne Paß?

S. Lieber Gott! er fleht ja, baf ich ein Des ferteur bin. Ber foll benn dem armen Deferieur einen Pag geben?

B. Das weiß ich nicht. Aber furg und gut ohne Dag herberge ich niemanben.

Der Deserteur that einen tiefen Seufzer, fett te fich hin, und verzehrte, was ihm war aufgetras gen worden.

Ich fah ihm von meiner Streue gu, und, je langer ich thn anfah, besto bekannter kam er mir vor. Mit Berlaub, fagte ich ju thm, ift er nicht einmahl in Frankreich gewesen?

- Denn auf diese Frage?
- S. Es ift mir als wenn ich ihn ichen einmaßt gefeben batte.
  - O. Bo benn ba?
- S. Burde er nicht auf bem Rudwege vom Seifhunger befallen?
- e, Ja wohl! und ware vielleicht geblieben auf ber Stelle, wenn nicht ein guter Menfc mein-

Schubengel gemefen ware, und inte ein Stud Brot gereicht hatte. Der liebe Gott gebe tom bafur einer qute Nacht!

ihm ein Stud hafenbraten und einen Laubehaler gab!

Das ift ja curios! daß er um alles weiß, sage te der Deferteur, nahm das Bicht und leuchtete mich an.

- D. En guten Abend! Landsntonn! treffen wird einander hier an? Er tft boch alle mein Tage der gute Freund, der mich vom Heißhunger rettetela (Ich reichte ihm die Hand) ach wenn er mich nur jest auch retten könnte: ich bin so schreiten fannt. Wenne mich nun der Wirth hinaus schmetst: fo muß ich unter frepem himmel itegen bletben.
- 5. Bir wollen feben. Erft fage er mir aber
- D. Die Desperation hat mich barunter ges bracht.
- Die Desperation? Besinnt er sich nicht mehr auf die Reden, die der Grautopf führte? Daß ein Mensch, der frey sein wollte, alle feine Begierben beherrschen muffe, wie er feinen Braus nen? Barum suchte er denn nicht auch über die. Desperation herr zu werden?
  - D. Das hatte ich freylich thun follen, aber

ich war zu ichwach bazu. Der Laubihaler, ben ich von bem guten Grautopfe betam, war balb aufges zehrt. Run war ich wieder vhne Eeld, und hatte noch einige Tagereifen, bis zu meiner Seimath, nach ber ich mich herzlich sehnte. Ansprechen wollt te ich niemanden um etwas. In der Verzweifelung setze ich mich am Wege hin, und wußte nicht was ich ansangen sollte.

- D. Ronnte er benn nicht nachbenten?
- D. Nein bas tonnte ich nicht, benn ich habe es in meinem Leben nicht gelernt. Wann ich in Moth tomme, und weiß mir nicht zu helfen: fo fete ich mich hin und hange ben Ropf. Aber wete ter tann ich mit bem Ropfe nichts thun, als baß ich ihn hangen laffe:
- S. Etwas tann er boch noch bamit thung, er tann ja ben Sut barauf fegen. Die ging est benn aber weiter?
- D. Da ich ba faß, tam ein Werber, blieb vor mig fieben, und mochte mobl merten, wo es mir feblee. Dat er, fragte er mich, nicht Luft Soldat ju wert ben? Ich fah ihn traurig an, und antwortete nichts. Er hielt mir brey neue Ungarische Ducaten vor und fagte: bie find feine, wenn er mit mir geht.

Ich fab fie an, bedachte mich ein Paar Minut ten, bann ftand ich auf, und fagte: in Gottes Rahmen! gebe et mir die Ducaten, und nehme er mich mid ju feinem Retruten. Go führte er mich benn mit fich fort.

S. Dach feiner Seimath?

- D. Bo benft er benn hin? 3wbif Meilen
- So. Das hatte er tonnen voraussehen. Da fieht er aber, lieber Freund! auf was für Thore heiten der Mensch verfällt, wenn et seine Bernunft nicht braucht. Satte er mit seiner Bernunft nachs gedacht: so wurde sie ihm mohl ein Mittel gezeigt haben, wie er hatte zu den Seinigen tommen konnen. Da er es aber nicht that: so wurde er von den Seinigen weggeriffen. Wie kommt es denn aber, daß er nicht Soldat geblieben ist ?
  - D. Die Sehnsucht nach meinem Bater ließ es nicht zu. Ich horte, daß ich in der nachsten Woche mit meinem Regimente nach Italien gehen sollte. Gott erbarme dich! bachte ich ben mir selbst, wenn du einmahl in Italien bist, so tommst du im Leben nicht wieder heraus, und kriegst beinen Baster nicht wieder heraus, und kriegst deinen Baster nicht wieder zu sehen. Ich paste also die Getlegenheit ab, wo ich durchgehen konnte, und bin, Gott sey Lob und Dant! glücklich entkommen.

h. Da hat ihn bie Schnsucht wieder verlettet einen tollen Streich ju machen.

D. Bie benn fo?

11. 15

S. Ja wenn man ihn nun ermifcht batte-

3

- D. Da marbe es freplich mein Ruden haben entgelten muffen.
- Dag er feiner Sehnfuct gang ohne Ueberiegung folgte.
  - B. Sat er benn gur Sahne gefcmoren?
  - D. Das verfteht fid.
  - S. Und hat feinen Eid gebrochen?
- D. Lieber Gott! bas nimmt man beb ben Sole baten nicht fo genau.
- S. Auch nicht gut! ein Soldat, ob er gleich etwas andere aussieht, als andere Leute, ift und bleibt boch ein Mensch. Und wer ein Mensch ift, muß halten, was er versprochen hat, am wenigsten barf er seinen Sib brechen. Hat er benn bie Ducas sen, die er gum Sandgelde betam, wieder juruck ger gabit?
- D. Zwen bavon waren verzehrt, und einem brauchte ich jum Reisegelbe.
  - S. Und die Montur?
  - D. Die habe ich mitgenommen.
- D. Bas hatt er benn von einem Menfchen, ber einen fafchen Gib fcwort, 3 Ducaten und einen gangen Anzug flicht?
- D. Ich schweige er mir, mit seiner Bufprebige! wenn alle Solbaten so benten wollten, wer sollte benn besettren ?
- D. Reiner. Das ift aber bas Ungluck, bag' bie mehreften Goldaten benten, wenn fie in ber Mons

tur feden, fo hatten fie ein Recht, alles zu thun, was fich andre ehrliche Leute zur Schande anrechnen. Aber nun zur Sache zu kommen, sage er mir einmahl auf fein gutes Gewissen, hat er benn schan mehrere falsche Sibe gethan?

D. Behute Gott! wie fann er benn fo etwas

pon mir benten?

S. Sat er benn icon gefiohlen? -

D. Ich weiß nicht wofür er mich anfieht. Ich habe mein Lebelang auf meinen ehrlichen Rahmen ges halten, und tein Menich tann mir nachreben, baß ich ihm einen heller veruntreuet habe.

S. Ich glaube es. Beil er aber durch die Sehne fucht nach der Seimath fich hat hinreiffen laffen, und fich teine Dube gegeben fie zu beherrichen: fo ift er badurch verleitet worden, etwas zu thun, bas er souft fur die größte Schande murde gehalten haben.

D. Die Sache ift nun einmahl geschehen. Jest

thue er mir nur den Gefallen -

Der Birth, ber eben herein trat, unterbrach unfer Gefprach. Ru! herr Deserteur, sagte er, sets ne Rechnung beträgt 18 Pfeunige. Wie sieht es mit ber Bezahlung?

D. Sier ift fie.

B, Gut! nun mache er fich nur auf bie Strums pfe! benn ein Wort fo gut als gebn, herbergen tann; ich ihn nicht.

g. gerr Mirih! bas ift recht gut, bag er über berre

herrschaftliche Befehle halt; aber ben dem armen Menschen muß er doch eine Ausnahme machen. Er sieht, es ist finstere Nacht, der Mensch ist so von Rraften, daß er nicht weiter tommen tann, wenn er nun unter fregem himmel bleibt: so tann er den Tod davon tragen. Wer hat es denn hernach auf seinem Sewissen?

B. Ich wollte ibn ja gerne behalten, wenn ich

H. Den foll er gewiß nicht bekommen. 3ch tenne biefen Menschen, und ich fteh ihm dafür, daß er weiter nichts ift, als ein Deferteur. Morgen wenn ber Tag grauet, wollen wir uns auf das Gleif machen.

B. Nun ba mag es benn feyn. hier ift noch ein Platchen auf der Streue, ba mag fich ber Defers teur hinlegen.

Er legte fich hin, ber Wirth ging ab und wie schliefen noch ein Paar Stunden recht ruhig, und wurden noch langer geschlafen haben, wenn nicht, mit Tagesanbruch, der Wirth in die Stube getreten ware, und gerufen hatte: auf ihr herren! macht daß ihr fortkommt, es wird Tag.

Bir fprangen auf, ber Deferteur ließ fich ein Stud Brot und einen Schnaps geben, und ich? hate te auch Appetit barnach, aber um mich wieder ein Biechen in ber Selbftbeherrichung zu üben, genoß

Sameraden ab.

## Gine merkwurdige Entbedung.

Ale, ich vor das Dorf tam, schlug ich ben nacht fien Beg ein, ber nach Rittereleben fuhrt. Der Det ferteur fragte mich, wo will er benn hin?

- "S. Immer nach Rittereleben gu.
- D. Da muß ich halt Abschied von ihm nehmen, und machen, bag ich ju meinem Bater tomme.
  - 5. Wo mohnt benn fein Bater?
  - D. In Baumleben,
- 5. In Baumleben? Er heißt Martin, nicht wahr?
  - D. Das ift mein Nahme.
  - S. Der Bor, ober Bunahme?
- D. Zunahme. Mein ganger Nahme ift hans Beremtes Martin. Bu haufe riefen fie mich immet Recemtes.
- rum ift er benn aber nur von Saufe weggegand gen?
- D. Gegen ihn kann ich es ja wohl sagen. Da es ben uns Kirmse war, sah ich ein Madchen, das etsiche Stunden weit von uns zu Hause war, tanzte mit ihm es gesiel mir ich wurde vers liebt und wollte es heirathen. Da aber mein Bas ter seine Sinwilligung nicht dazu, geben wollte: so

wurde ich verbrieffich, und ging fort in bie weite

D. So! fo! Jeremies Martin. (3ch griff in bie Lafche; nach bem Briefe mit Belbe, fann bin und her was ich thun follte, enblich wurde ich mit mir eins und fagte) nun weiß er was Herr Jeres mies Martin! ich begleite ihn.

D. Defto beffer! ber flebe Gott gebe nur bag

mich mein Bater gut aufnimmt.

5. Das will ich wohl möglich machen, ich

- D. Den tennt er?
- B. Den tenne ich.
  - D. 3ft et noch gefund?
- D. Gefund und wohl und feine Schwefter auch. 3ch will ihm ju einer guten Aufnahme helfen. Aber eine muß er mir versprechen.
  - D. Bas benn?
- Dag er bie 3 Ducaten hanbgelb, und bie Rleibungsftucke, bie er vom Regimente hat, jus rudfchickt und um Bergebung bittet.

D. Bie tame ich benn baju? Das if ja ben ben Deferteuren gar nicht gewöhnlich.

5. Das weiß ich wohl. Aber ein rechtschaff, ner Mann thut nicht bas, was gewöhnlich ift, benn ju gewissen Zeiten ift auch bas Suren, bas Chebrechen, bas Stehlen gewöhnlich, sondern er thut was necht ift. Rednet et fic benn aud ju ben rechtschaffnen Leuten?

Di En das wollte ich mepnen.

- Daß er alles juridfchiden will. Conft mache ich linkeum, und er mag feben, wie er mit feinem Bater jurechte tommt.
- D. Sier iff meine Sand.
- D. Top! nun ist er mir noch einmahl so lieb, Satte er die Sachen, die er mitgenommen hat, bes halten wollen: so hatte ich nichts von ihm gehalter. Denn ich dense so: entweder es ist Recht eines an, dern Sache zu unterschlagen, oder es ist nicht recht. Ists Recht nun wohlan; so greife jeder zu, wo er etwas bekommen kann; so ist es auch dem Ontger und Bauer erlaubt zu behalter, was ihm undere anvertrauet haben, wenn er nur sicher ist, daß er nicht ben bem Felle genommen werden wird. So kann ich auch die vier Carolins unterschlagen, die ich hier in der Lasche habe, und die mir ein Mann anvertrauet hat, der nicht weiß wie ich helße und woher ich bin. Ists aber unrecht: so darf es gund der Soldat nicht thun.

Ihr Goldaten haltet fo wiel auf Ehre - . . i

D. Das ift nun mahr. Ich habe mehrmahls unter ben Soldaton fagen horen: der Soldat hat nichts als feine Ehre, die muß ihm lieber feyn als fein Leben. 5. Dun ba barf er fic auch nicht Dinge ers lauben, bie ben Denfchen fcanben.

Unter folden Gefprachen tamen wir in Baumt leben an. 3ch rieth Beremiefen, baf er binter feines Baters Garten flehen bleiben follte, bis ich ihn rief, und nun ging ich bin und pochte an ber Thur feis mes Baters an. Die Tochter gudte gum Fenfter beraus, und, ba fie mich fab, machte fie es ges fdwind gu und offnete mir bie Ehnrales

13 : Und er ift fcon wieber ba? fagte fie-

5. Bie fie fieht. 3ft ber Bater nicht an Danle? I me I son to the majorge sanger

I. Er ift oben auf bem Boden und ftedt Sa fer eine 2Bo hat er benn aber meinen Bruber? 5. Er ift nicht weit von bier.

E. Ich er fpaft, wo will er benn bertommen? Er tann noch nicht in Rittereleben gemefen fenn.

5. Dag ich boch in Rittereleben gemefen fenn ober nicht. 3ch bachte fie mare gufrieden -Sil ac 3. Rathrine biff on es benn? Du bergenslies Se Comefter ? Go fchrie mein Beremies, ber it micht abwarten fonnte, bis er von mir herbengerus fen wurde - fiel feiner Schwefter um ben Sals meinte wie ein Rind und feine Schmefter weinte micht meniger.

Der Bater, ber bas Gefchrey gehoret hatte gudte jum Bodenloche heraus, und ba er fab, baf feine Zochter von einem Golbaten gehebat. Wurde. Est. 5

tam er mit einem Rnittel heruntetgefprungen, fließ ben Solbaten gurud, und fagte: jum Benter was foll bas fennt in meinem Saufe leibe ich eine foie de Birtbichaft nicht.

- E. So lagt ihn boch Bater -
- B. Bas ? 36 foll bas gulaffen?
- E. Darf ich benn meinem Bruber teinen
  - B. Dein Bruber? Du Jevemies?

Bater vergebt mir! fagre Jeremies, indem er bem Bater um ben hals fiel. Ich tomme wieder wie der verlohrne Sohn, und fpreche: Bater ich habe gefündigt im himmel und vor dir — verftoft euern verfohrnen Sohn nicht.

- 23. Mein Jeremies! ich verftoße bich nicht. Aber nun haft bu Montour? bift Solbat?
  - 9. Gemefen, aber nicht mehr.
  - B. Saft bu benn beinen Abichieb!?
  - D. Den habe ich nicht.
- B. Und bift auch nicht mehr Soldat? Da bift bu also ein Deserteur? Ich Jeremies! Jeremies! erst hast du mir so vielen Verdruß gemacht, nutt machst du mir auch Schande!
- Di Last es boch gut feyn lieber Bater! ich will nun ein gang anderer Rerl werden, und euch fo viele Freude machen, als ich euch bisher Bers bruß machte.
- Son Bo Bift bu benn getraut? Saft bu benn einen Eraus

Traufdein? Oder haft bu etwa auch gehefrathet ohne bich trauen ju laffen ?

D. Die wem batte to mich benn follen trauen

B. Stell dich boch nicht so wunderlich an! mit der Weizenstrohin aus Dingersleben. Ich habe dem Burschen, ber hier fiebt, 4 Carolins jur Trauung geben muffen, und für feine Mube babe ich ihm auch so viel gegeben, daß er zufrieden senn tann.

D. 3d habe teinen heller befommen.

M. Run? (indem er mich jornig anfab), mas

Sier, sagte ich, lieber Mann! ift fein Brief an ben Beren Pfarter Goldammer mit ben vier Caroline und die Laubthaler, die er mir gegeben hat, die ich nun nicht annehmen kann, weil ich nicht jum herrn Pfarrer Goldammer gekommen bin. Ware ich der schlechte Kerl, für den er mich hatt: so ware ich ja mit dem Gelde fortgegangen.

36 weiß nicht, fuhr Jeremiefens Bater fort, ob ich verrathen oder vertauft bin. Warum hat er mir benn aber gefagt, daß sich mein Sohn wollte trauen laffen?

Da ergablte ich ihm benn aussichtelich, wie es mir gegangen war, bag ich einen gang andern Jeres mies gemeynt hatte, ber fich wirklich wollte trauen laffen, nud die Sinwilligung seines Baters suchte, und baß ich ber Mennung gewesen mare, er fep ber Bater bieses Beremiefens.

Da beruhigte fich ber Bater, und ließ uns in bie Stube gehen.

Bom perlohrnen Sohne und feiner Schwester.

Bet Bater des verfohrnen Sohns, sagte ber alte Martin, ließein Kalb schlachten, da er ihn wieder gefuns ben hatte, bas tann ich nun freulich nicht: benn meine Ruhe haben noch nicht gekalbt; was du aber hakt Rathrine! bas trage auf, ich will beine Base Anne Liese; und Jeremiesens Pathen dazu bitten, und wir wollen heute einen vergnügten Tag haben. Soll ich benn Schulzens Micheln auch dazu bitten? De?

R. Soll ich benn auch einen vergnügten Tag

2. Das verfteht fic.

R. Mun fo last Micheln meg! benn bas fage Ich euch, wenn ihr ben bringt: fo verderbt ihr mir Die gange Freude.

B. Du bist eine alberne Rathe. Ich bachte

R. Mag er boch hundert Ader ine Belb haben. Soll ich benn die Aeder heirathen? Wenn ich eins mahl heirathe: fo nehme ich einen Mann.

Reder oben brein.

R. Da muß mir der Mann aber auch gefallen.

B. Sag mir aber nur, was bu an Micheln

2. Soll ich benn ben Sidelhahn toden, ben-

B. Meinetwegen! und ben Becht flede auch, ber im Brunnentroge fieht.

R. Alles will ich maden fo gut ich tann, nur taft mir Dichein weg!

B. Gib bich nur gufrieben! bu follft beinen Billen haben.

Er ging nun fort um bie Gafte ju bitten, bie Tochter ging in die Ruche, und ich biteb mit Jeres mies bein zweyten alleine. Sanz gewiß, fagte ich, hat feine Schwester ichon einen andern in ihr herz gefcloffen.

Es ift möglich erhielt ich jur Untwort, aber gewiß weiß ich es nicht: well ich fcon fo lange vom' Saufe weg bin.

bem Bergen, aber ich getrauete mich doch nicht fie vorzubringen, und lentte bas Gespräch auf etwas anders. Da möchte ich aber doch wissen, sagte ich, wo der Jeremies wohnt, ben ich suche. Gibt es denn hier herum gar keinen Ort mehr, der sich mit; Baum ansängt?

3. Das ich nicht mußt. Doch - halt! jegt fällt es mir ein, funf Stunden von hier liegt ein Dorf, bas heißt Baumhaufen.

Dorf, wo der Jeremies her ift, den ich suche. Da will ich doch gleich hin, und will meine Commiss fion auerichten.

3. Er wird boch erft ein Paar Biffen mit uns effen?

S. But bas will ich thun.

Dun erzählten wir einander umftanblich mas uns auf unfern Reifen begegnet war. Unterbeffen tam ber Bater mit feinen Gaften jurud, und bie Tochter decte ben Tifch.

Unter der Zeit, daß die Gafte mit Jeremiest fen plauderten, jog ich den Bater ben Seite, und fagte ihm, fein Sohn habe mir verfprechen muffen, baf er das Sandgeld, die Montur, und elles was er vom Regimente habe, jurud fchicen wolle.

So ifts Recht, so gefällt mire, gab er mir jur Antwort. Er foll nicht nur dieß thun, fondern ich werde ihm auch ben Abschied kaufen. Ich bin ein ehrlicher Mann und will bag mein Sohn es auch seyn soll.

Jest ging er mit Jeremiefen ab, und bald' fam biefer als Bauersbursche getreten. Alles, wus' an ben Solbaten erinnern tonnte, hatte er abgelegt, fethit ben Zopf hatte er abgelconitten; und bagegen fine Bauerntleiber angezogen.

Der gange Sag murbe verginagt jugebracht anb

es gefiel mir fo mohl, daß ich mich bereben ließ bie . Macht ba ju bleiben.

Auch ben andern Tag sollte ich bleiben. Es wurde mir wirklich schwer Abschied zu nehmen, zus mehl da Jeremiesens Schwester mich ben ber hand fagte, und sagte: je so bleibe er boch! Er hat es ja mit meinem Bruder so gut gemennt.

Es lief mir bruhwarm uber bie Saut ba fie mich fo ben ber Sand hielt, ich bruckte fie, und fagte, ich bliebe ja gern gang und gar da, wenn ich nur wußte, daß man mich gern fabe.

Sie murde roth, riff die Sand los, und fagie

Dies Wort machte einen gewaltigen Eindruck auf mich. Ich befann mich, was ich barauf sagen wollte, ehe ich mich aber besonnen hatte, war fie zur Thure hinaus. Erst sab sie sich noch einmahl nach mir um und lächelte. Ich stand da wie eine Bildfaule und hatte vielleicht noch eine Stunde da gestanden, wenn Ieremies mich nicht ben dem Arme geschüttelt und gesagt hatte: so bleibe er doch da! wir sehen ihn ja alle gerne.

Da schlug ich die Augen auf, fah Jeremtefen an, und sagte: Jeremtes! ich habe ihm so manchen Gefallen gethan, jeht ist die Reihe an ihm, bafe er mir einen thut.

Beld? Won herzen gerne. Ge Brauche er etwat

( v

- 3. Das wohl nicht.
- 3. Du fo rede er doch von der leber! womite
- S: Thue er mir boch ben Gefallen, und frage feine Schwester, ob fie nicht fcon einen andern in thr Berg geschloffen hat.
- 3. So! So !toas muß wohl feinen Grund und feine Urfache haben, warum er es wiffen will.
- Die muß es freylich haben. Thue er mir nur ben Gefallen
- 3. Ein Wort fo gut als gehen. 3ch gehe' gleich und bringe mein Wort an.
  - " S. Dur nicht mehr ale ich gefagt habe.
    - 3. Dicht mehr.

fagte: Deine Schwester hat noch feinen andern itithr herz geschloffen. Soll ich etwa noch eine Frage an fie thun?

Schon hatte ich die Antwort auf der Zunge, baß er fragen follte, od sie mich haben wolle? da siel mir ein: Haberselb du bist ein Narr; deine Bes gierde läuft einmahl mit der Vernunft davon. Du willst um ein Madden anhalten, das du noch nicht teunst, mit dem du kaum eine halbe Mandel Worte gesprochen haß — deine Commission vom herri Pfarrer Goldammer — kurz sagte ich Herr Jeremies ! ich muß fort. Die andere Frage wollen wir verspaaren bissich wieder komme.

miesen die Hand, und sagte: lebe er waht bis auf Biederschulle Iene

Da ich es gesage batte, mar mir bas Dem feichte und ich bachte ben mir felbfte nun bift bu frey haberfeld!

Ale ich after fo bacte, trat Jaremiefens Schwes fier herein. Was foll benn bas werden? fagte fies ich glaube er will fort? Es muß ihm boch gar nicht in Baumleben gefallen.

Beg war meine Frenheit. Ich ftanb wieben ba wie angepflodt, und tonnte nicht von ver Stelle. Es gefallt mir an teinem Orte in ber Belle. beffer, als in Baumleben, fagte ich.

Schwi Birtitch? Und will boch fort?

Bow. Benn wir ihn nicht gerne fichen, fo. Itegen wir ihn ja gehen.

D. Je nun, fagte ich, wenn ich nicht beschwere tich bin: fo will ich noch einen halben Sag ba bleiben.

So ifts recht, fagte fie, indem fie mir ben Stock abnahm, wielleicht gibt er auch noch ein Paas Tage 340.

B. Wenns auf mich antame, fo gabe ich meig. ng gange Lebenszeit gu.

W

Oqw,

432 B

Som. Das mare viel. Wie wollen feben ab

S. Es tommt nur alles barauf an, ob ich in

gerne? Dicht mahr Jeremies bin fiehft ihn

9. Daran wird ihm fo viel micht gelegen fenu. Es tommt nur barauf an ob gewiffe andere Leute

3fts nicht mabr Bater, fagte fle gu threm Bar ter, ber eben herein trat, ihr fehr ben Burichen bar gerne?

Dem Bater tam biese Frage ganz querfeld eine Er mochte wohl mit seinem Sohne allerhand zu sprechen haben, und mit ihm allein seyn wollend Deswegen mochte er auch wohl winschen, daß ich mich wieder auf den Beg machen mochte Er sagte also: warum sollte ich ihn denn nicht gerne sehen? Da ich ihm aber inst Gesicht sah, so mertte ich, daß es ihm nicht von Herzen ging. Er runzelte die Stirn gewaltig, sah die Tochter an und sagte: ich weiß nicht, warum du hier immer ben deinem Bruder kiehft? Du kannst ihn ja noch genug spreschen, und braussen bleibt in der Rüche alles stehen und liegen.

Die Lochter verftand was ber Bater fagens wollte, und ging hinaus. Und ich? 3ch faß ba wille auf Kohlen.

Beremies! fagte ber Bater, tomm mit anfer bere

beraus wir muffen noch ein Paar Borte miteine

Da war ich nun alleine, und - batte vor Berbruß vergeben mogen.

Saberfeld! bachte ich, mit beiner Frenheit ifis noch nicht weit her. Deine Bernunft fagte, bu solltest fortgeben, und gleichwohl kanust du es nicht. Und warum benn nicht? Beit ein Mabchen freunds lich mit die gethan hat. Deftwegen vergist du als les, was dir der Herr Pfarrer Goldammer aufges tragen hat, und läst Jeremicsen den ersten siben. Du thust mit der Tochter schon, ohne dem Bater etwas davon zu sagen; willst in dem Hause des ehrlichen Mannes eine Berplemperen ansangen, das won er nichts wissen soll. Pfui! schame dich Has berfeid! deine Begierden subren dich am Narrenseis le herum. Sep start!

Sogleich sprang ich auf, nahm Hut und Stock, ging in die Ruche, druckte der Tochter die Hand und sagte, ohne ihr ins Gesicht zu sehen; tebe fie wohl, Kathrinden! ich habe sehr nothwendige Ges schäfte, deswegen muß ich fort. Bleibe sie mir ein Bischen gut, so komme ich bald wieder. Wo ist der Bater?

Sie hielt meine Dand, feste, und sagte, ich glaube gar er ist bose — ich schlug die Augen aus, und sah, daß ihr die Thranen in den Augen stans den — geschwind sah ich weg, adhlte die Lössel, W. 2

ble in ber Ruche aufgestett waren fes waren threr stebenzehn, und fragte moch einmahl heftig: wo ift ber Water?

Er ift auf bem Boben, erhfelt ich jur Aner

So rufe fie ihn boch geschwind, sagte ich, ins bem ich bie Sand loerif -

Sie übereilte fich nicht, und fagte, ich bachte

Ich antwortete nicht, und bamit ich ihr nicht wieder in die Augen sehn burfte, benn vor ihren Augen fürchtete ich mich gewaltig, weil ich beforgs te, fie mochten mich wieder zurudhalten, fo schlug ich bie meinigen nieder, und schrieb mit meinem Stoff te in ben Staub auf bem Boben: Golbammer.

Da ging fie endlich fort, und tam mit bem

Er will fich nicht langer halten laffen? fagte

bleiben, wenn ich mich hier langer aufhalte. Und; mas fall ich hier thun? Muffiggeben habe ich nicht gelernt.

33. Ich auch nicht. Wenn erentin bes Glaus bens ift: fo will ich ihn nicht langer aufhalten? Ehe er aber geht: fo thue er mir ben Befallen, und gehe noch einem Augenblick mit in big Stubes

A. 36 habe toine Beite

B. Er geht mit in die Stube, und bu Rag theine gehft bin .: und, boblit eine Rnachwurft.

So. 3d dante für alles, ich habe fcon recht

viel genoffen.

23. Dun mas er jest nicht genießen tann, bas wird auf dem Bege gut fcmeden. (Indem er mich ben ber Sand jog) fperre er fich nicht lange tommt mit berein.

S. Salte er mich aber ja nicht lange auf.

B. Das will ich nicht. 3d halte auf Orbi nung, und bin ber Dann gar nicht, ber anbere Leute von ihrer Ordnung abbringen will. Gege et fich lieber Saberfold! er gefallt mir.

D. Wirtlich?

na 23. Mein Cobn hat mir gefagt, mas er at ihm gethan, und mas er ihm für gute Lehren ges geben hat. Das vergelte ihm ber liebe Gott! mein Sohn ift ein ehrlicher Rerl, bas ift mabr, ich habe ibn ju allem Guten erzogen. Aber ein Leichtfuß ift en auch, und bat in feinem Leben viele alberne Streiche gemacht. Wenns ihm nachgegans gen mare: fo batte er Montur und Sandgeld, und alles , was er vom Regimente hatte, behalten. Go etwas hat er von mir nicht gelernt. Und furg und gut (jest folog er ein Ochrantchen auf, bas in ber Band mar, und hohlte Geld heraus) hier find bie vier Laubthaler, bie ich ihm jugebacht hatte.

D. Die tann ich aber nicht annehmen! well id Re nicht berbient habe.

B. Er hat fie Behnfach verbient, und - will er benn wieber ben mir einfprechen?

3. Benn es mir erlaubt ift.

B. Dun fo muß er bie vier Laubthaler ans nehmen; fonft - mache ich ihm bie Thure vot ber Dafe gu. Stolze Leute tann ich nicht leiben.

D. Wenns fo ift: fo muß to bas Gefchent mobl annehmen.

B. Und hier bie Rnadwurft mit auf ben Beg. bie Rathrinden eben gebracht hatte.

3d nahm fie auch an, brudte allen ble Sanb.

und lief nun , wie wenn mir ber Ropf brennte.

Ohngefahr eine Stunde mochte ich fo gelaufen feyn, ba tam ich beb ein Chauffcebauschen, bas am Bege ftand. Dier feste ich mich nieber und freuete mich heralich, bag ich als ein frever Denfc von Baumleben gegangen mar. - Wenn bu jest noch bort fageft, bachte ich - wie murbeft bu ben Ronf Sangen - jest ift bire fo leicht ums Bera

Lag auch die Pflicht,

Dich felber ju beffegen,

Die fdwerfte fenn, fle ifts - boch welch Bees andgen

Schafft fie nach ber Bollbringung nicht!

Unterbeffen bachte ich auch ein Biechen fiber Rathrinden nach. Sollte fie bir, mennte ich, niche vom lieben Gott bestimmt fem? Gut bift bu ihr, bas tannst bu nicht lengnen. Einen andern hat sie nicht in ihr Derz geschlossen, bas weißt du. Gram iff sie dir auch nicht, bas tonntest du ihr an den Augen ansehen. Ihr Lebenswandel? den tennst du freylich nicht. Sie machte ja aber ihre Sachen recht ordentlich, und muß einen guten Ruf haben: weil sich des Schulzens Sohn um sie bewirbt. Der Bater gab die ja am Ende auch ein gut Lob

Je nun! tommt Beit, tommt Rath. Erft will ich meine Commission fur ben herrn Pfarrer Golbammet ausrichten. Dann bann will ich bie Sade etwas ernstlicher angreifen.

So bachte ich und wollte weiter geht.

Da ich in der Ferne vier Reiter hertraben sah, so trieb mich die Reugier doch, zu warten bis fie antamen. Beil sie warten mußten , die der Schlagbaum ausgezogen wurde: so hatte ich Zeit sie recht anzusehen. Ich kannte nur einen davan, der war der Sohn meines gnädigen Herrn. Ich hatte ihn gut gekannt, da er noch bep seinem Bater war, und hatte auch bisweilen mit ihm den Ball gespielt. Sibst du dich zu erkennen, oder gibst du dich nicht zu erkennen? dachte ich — endlich bes schonen. Der Gerr ift nun sehr vornehm gewore den, und möchte sich beiner schamen, zumahl de Fremde daben sind. Ich ließ sie also verbepreiten,

gab mich nicht gu ertennen, und fehte meinen Beg and, i in the Bong of chim, in beife bit. Biene gran! Schau! wem bun git an fit 113 fi Bor bem nächften Dorfe fließ wieberbein Reiter auf mich beffen Dfeth bom Schweife troff. 200 tomme er her , guter Freund ? fragte er. 5. 3mmet bon! Baumleben, nd G tos mig U.m. n: 3f ihm biffe Welbeneffon begegnet? "?! ....... A. 5. Wohl eine halbe Danbel. I tan si Paris St. Bat er teine gefehen intt einem Tragetoibe Soll Bidiche und Rleibern? mit einem grunen Friese all to the ein to be of the organifica. rode? S. Die habe ich nicht gefehent " .... R Run fo welf ich nicht ob ber Tenfel bas Menich gehohft Bat, ober ob es fich unfichtbar mas der tonn. Dun tann ich nicht welter, mein Dferb Bale les nicht Tanger aus unte to mus ine Birthis haus find ibm ein Futter geben laffen. Duft boch feben, bachte ich, was bas für ellie Bewandfif hat , und ging daid nach bem Bifrthehaufe gu. 1863 . ac ac. ... us al d'e ge dige ? Da ich mir eine Ranne Bier hatte einfdenten toffen frat ber Reiter auch berein's warf ben Sut and die Deitfche auf ben Eifd und fagte - Die Candille! 4 ... risting. 18.4 ... 5.30 36 fieß ifin erft ein Bisden verfcnauben, COD bers

hernach fragterich, barf ich benn nicht wiffen, mas

n. Dan fpricht nicht gerne bavon.

S. Es muß aber boch eine bekannte Sache feyn, weil er ber Canaille offentlich nachgeritten ift.

R. Stelle er sich um Sotteswillen vor, wie ein ehrlicher Mann mit seinem guten Willen ins Mughad kommen kann. Nierzehn Tage vor Düern kommt ein Madchen, hubsch angezogen, mit einem artigen Larvchen, zu mir, heult die bittersten Thras nen. gibt vor sie ware hubscher Leute Kind, ihre Aeltern hatten 50000 Gulben im Vermagen gehabt, waren von den Franzosen rein ausgeptündert und verjagt worden, und ihre siegt fing sie so erbärmlich an zu heulen, daß es mir durch Mark und Bein ging, nun irre ich als eine vater, und mutteriose Watse in der Welt berum.

Meiner Wiege nicht vorgesungen worden, daß ich Minnenen Wiege nicht vorgesungen worden, daß ich Almosen nehmen sollte, wo Benn ich boch nur eine mahl wieder ein Oldhusen fande, wo ich mich ehre lich nähren tennte, ich wollte arbeiten, daß mir daß Blut unter ben Rägeln hervorspripen sollte. Ich kann nat ben fitiden, tochen eine Haushaltung isthren.

Ber mich aufnehmen wollte, warde gewiß mit mit

Mun mar ich Bittmer und brauchte eine gute Saushalterin - mas hatte ich ju thun? ich nahm fie

ju meiner Saushalterin an.

D. Mehme er es mir nicht übel, ba hat er einen albernen Sireich gemacht. Wer wird benn eine uns befannte Person von ber Strafe in sein haus neht men? wer wird ihr benn seine ganze Wirthschaft ans vertrauen?

18. Et hat gut reben. Sonft bachte ich auch so. Aber jest war mir bas herz so weich, baß ich mich burch bas Mitteiben verleiten ließ, ben albernen Streich ju machen. In ben ersten Wochen ließ sie sich recht gut an, und besorgte ihre Sachen so, baß ich meine Freude baran hatte. Ich vers trauete ihr Ruche, Reller, Wasche, Summa Sums marum alles an! Run mertre ich aber, baß sie simmer zurhätiger wurde, und mir beständig um ben Schnabel herum ging. Im freundlichsten war sie, wann ich zu Bette ging, und hatte immer etwas in meiner Schlaffammer zu suchen.

Ich nahm mich jusammen, so viel ich tonnte, und, da ich mit meiner Frauen Schwefter vers sprochen war: so machte ich Anftalt jur Sochzeit, damit nicht etwa etwas paffiren mochte.

Borigen Sonntag wurde ich nun bas zweptes mahl aufgeboten, und brachte ben gangen Sag ben mets

Indiced by Google

weiner Grant zur sphae tam ich nach Sanse, und schief bis mir die Sonne ins Bette schien. Mun ftand ich auf, ging in die Stube — die war nicht ausgekehrt, der Tisch war nicht abgewischt und als les war in Unordnung. Luise rief ich in die Ruche — Luise rief ich in den Kuche — Luise rief ich in den Kache — Luise rief ich in den Kache — ba war keine Luise zu hören nich zu sehen. Ich trat die Thur an ihrer Schlass kanmer auf — das Bette war in der Ordnung und man konnte daran sehen, daß sie nicht drinns geschlasen hatte.

ging in die Ruche, die war ausgerdumt. Alle mein Binn war forte Ichtiging über meinen Waschaften — der war leer. Als ich in die Stube tam, stand auch mein Wandschaften offen und 10 Luisb'or, 139 Laubthaler und ein Beutel voll Preußische Seche fer waren fort. Aun weiß er alles. Drep Tage bin ich nun herum geritten, um die Canaille auszus suchen, aber umsonst. Bermuthiich hat sie ihre Pelser gehabt: denn unmöglich hat sie bas Zinn und die Wasche allein sortbringen können.

aber Gott, daß er fich jusammen genommen hat, wann fle in seine Schaffammer tam. Wenn er fleißig ift, und seine neue Frau das Ihrige an Rathe halt: so tann er fich in etlichen Jahren, alles wieder erwerben was er verlaren hat. Wenn

erssichtiaber nicht zusammen genommen hatterische wiese erseit seines Lebens zein geschlagner Mannwie ist sein Nahmeld zu in gelichte geschlagner Mannwie ist sein Nahmeld zu in gelichte genommen.
In Mitolaus Helmeren der auf geben der geschlagen wicht zu in gelichnet Lieben Sich und seine Wasse nicht zu gelichnet Lieben Sich und seine Wahren der Buchftaben
Mush. In jedem Stücke siehen die Buchstaben
Mush. inder ist geben Stücke siehen die Buchstaben

S. But! ich reife in ber Belt herum , unb will nadfparen, ob ich etwas mon feinen Oachen auftreiben tanning bien aner bis gelin eine gein mil So nahm nun Abichied von ihm , und munich te bag'er balb jus feinem Sochen mieber fommen moder Der arme Main banerte midein ber Seeleg the bachte aber ben amirafelbit: Difolaus Selmet! Bu bift auch mein. "Di haft mich gelehrt, Daß man aud über fein Mitteiben Berr fenn muß. wenn man nicht eju albernen Streichen verleitet werden will Denn auf alle falle ift es bod ein alberner Streich ;meine gung ifrembe, unbefonute, Derfon in fein Saus aufjunehmen, und ihr alles unter bien Sande ju geben. Du willft bich salfo hiten , bag bur bich burch bie Ehrdnen und bas Lamentiven nicht fo gleich weich machen lagt, fens bern immer erft überlegen, ob bie Derfon, bie bey bir Bulfe fucht, die Bulfe auch verbienet, und bich mobil

woll haten dag bu the nicht gleich alles anvers Mauelt. . . . den auftlig fen in beer isenen ereiter

White to and there is the court was a sure for I william akrafit m. . Sprach 25, 22: 23. 18 18 18

2010 Mie biefen Gebanten Schienberte ich fort bis nach Saumbaufen. Et war ein bubfder Ort, und Die Wirthichaft im Wirthehaufe mußte nicht übel fenne weil ich fah, bag febr viel Zufpruch ba war. Batte ich meinem Appetite folgen wollen: fo mare ich gleich binein gegongen und batte mir eine aute Dabigett beffellt; meine Bernunft fagte mir aber. es few both wohl bener, erft: Beremtefens Bater aufs aufuchen, und meine Sache mit ihm abgumachen. Bo frante alfo bie erfte Bauersfrau , die mir bes gennete, ob hier nicht ein Burice wohne, ber mie bem Bornahmen Beremies hieße?

Rr. Jeremies: Leber? Bant hin ante it

1 . . . Bang recht - Beremies Lebers

Fr. Der Galgenftrick ift babon gegangen und bat ein Menfc mit genommen, if es mie ich . in

6. Diabo Rann fie mir nicht fagen, mo Beremiefens Bater mobnt?

Rr. Das werbe ich ihm ja fagen tonnen, Bas tentin Leber tft ja mein Dachbar. Romme er mit mir's ich will ihn gu ihm führen. 14 13 (1) 44 m 26

36 folgte ihr und fand Balentin Leber eben in einem Bortwechfel mit feiner Fran. Beil ich mube mar, fo feste ich mich vor ber Thur nieber.

um

um abzuwarten, wo bas bach hinaus wollte. Der Streit wurde aber immer heftiger und es wurde and Ende so arg, daß Valentin Leder einen Stock hohlte, um sich damit zu helfen weil er mit dem Naule gegen seine Frau nicht austommen konnte. Diese aber sprang ins Haus, sching die Thur zu und schalt zum Ferster heraus. Du Lumpenhund! sagte ste, du willst dich noch mausig machen? weißt du nicht, daß das Haus mir gehört?

Da, bachte ich, ift es nicht gut feyn, und wollte fcon wieder fortgeben, aber Balentis Leger entbedte mich, und fragte: was hat er hier wor meis ner Thurstyn thun?

prechen. Anger eine gaar Bortenmit ibm

2. Bas für ein Daar Borte? Dache er es

Sohne Beremies bringen. beinen Gruß von feinem

B. Wenn es weiter nichts ift: fo tann er nut ffeich reifen. Ich will von meinem Jeremlesen nichts wiffen noch horen.

5. Ce ift aber boch felt Cohn -

18. Gewesen aber nicht mehr, und ich fage es ihm , reife er gleich; wier , indem er: bem Stock in bie She hob, ich weife ihm die Thur.

er wohl bied oud bie Gibt ein biblig. a Schlefe

Die Frau nach, feinen eigenen Cohn, fein Fleifch und Blut verfioft et.

Da ich es aber nicht für rathfam hielt, mich mit thr weiter baraut einzulaffen : fo febre ich meinen Stab weiter und ging nach bem Birthshaufe gu

Eine ewige Freundschaft wird durch ein Paar Sunde gerriffen.

Dier traf ich viele Gafte an, unter anbernains bie vier Reiter, bie ich ben bem Chaussehauss den gesehen hatte. Diese hatten fich Gebratenes und Gestitenes und Wein bestellt; ich aber ges noß nur einen hering, nebst einer Ranne Gier, welches mir auch gar herrlich schmecke: well ich wußte, baß ich mich als ein freyer Mensch zu Lisses seine seine

Die Gafte verlohren fich nach und nach bis auf bie vier Reiter, die recht luftig wurden und ang fingen ju fingen.

1. Unter anbern fangen fie auch :

Beuber! auf bein Boblergeben

Bey bir biefes Glas gebracht!

Unfre Freundschaft foll befteben

Dis ber Tob ein Enbe macht.

Mae, Die hier fenn ". " 30 jeil

Collen Bengen fepn

Beugen unfrer Breunbichaft fepn.

Uns

- 14 Unterbeffett, bag-bie Geeren Rreundichaft mit einander foloffen weruneinigten a fich ihre Sunde über einen Bratentnochen, ber unter ben Tifd man geworfen worden. Der Baem wurde fo ara bag bie gange Befellfchaft auffprang. : Einer banon nahnt. feine Deitiche folug unter bie Sunde, jund gab bem Sunde bes herrn von Rothtopf, bieg mar ber Cohn meines anabigen Beern, einen fo berben Bleb. baß er jammerlich wingelte, und nach ber Stubens thur drochemu . .... 1 3 1 3 1 1 midl

Sein Berrigerieth barüber in bie Siben unb fagter wert meinen bund foldat sebet battet wie mir guithun ; und :- wup liba hatte ber Ochlagen: ein Daar Ohrfeigen weg. Er jog ben Degen, hern. von Rothtopfelief auch nach bem feinigen - bie: anbern fprangen aber barmifchen, riffen fie auseinana. ber und fagten: baraus wird nichts Gruber! Mors dem ift auch noch dein Zan, ba gebt ihr miteinenber aufs Reld, und macht eure Sachen aus. Damie. beruhigten fie fich benn , nachbem fie noch eine balbe Stunde mit einander geftritten batten i wels der von benden bem andern ben erften Stoß thur mußte.

So murbe bie Freundschaft, bie nur ber Epb endigen follte, burch ein Daar Sunde gerriffen !!

Sie legten fich am Enbe auf bie Streue, bie ihnen in ber Oberftube mar gurechte: gemacht, more ben, und ich befam mein Lager in ben untern Stube trif

ans

angewiesen, konnte aber febr wenig schafen: weil mir ber herr von Rothkopf nicht aus ben Gebans ten kam, und ich immer barüber nachbachte, ob ich nicht ein Mittel finden konnte, ihn von seinem Borsabe, sich zu schlagen, abzubringen. Endlich fiet mir etwas ein, was ich zu versuchen mir vornahm.

Baberfeld spricht wie ein Philosoph.

Sobalb ich alfo die herren fprechen horte, ging ich in ben Sof, und paste bem herrn von Rothtopf auf.

Er tam an den Brunnen um fic ju mafchen: Junter Clas! rief ich.

Er verwunderte fich, feinen Bornahmen nene nen ju boren, und fah fich um.

Da ging ich auf ihn los, und fragte ihn : feng nen Sie mich benn nicht mehr?

- Cl. Je guten Morgen! Ernft Saberfeld! mo
- Sunter Clas gefund und mohl gu feben.
- Cl. Romm boch mit hetein, ich will bir einen . Schnaps einschenken laffen.
- Da Des Schnapses wegen komme ich gar nicht. Ich habe etwas Bichtiges mit Ihnen ju reben. Kommen Sie boch ein Bischen mit in ben Garten.
  - Cl. Dun? mas haft bu benn?
  - D. 36 habe gestern die Sandel mit angefeben,

bie Sie mit Ihrem Rameraben hatten, und wollte Sie instandig bitten, bag Sie sich boch nicht schlagen möchten. Wie balb ware es geschehen, bag Ste den herrn tobt stächen, ba hatten Sie hernach uns schuldiges Blut auf Ihrer Seele, und Zeit Ihres Lebens ein boses Gewissen. Sie können ja auch wohl selbst tobt gestochen werden — stellen Sie sich um Gotteswillen vor, was für ein herzeleib dieses für Ihren Herrn Vater wäre. Die sind ja der eins gige Sohn.

El. Du bift boch noch immer ber alte ehrliche Ernft, ber bu warft, ba wir miteinander ben Ball folugen. Aber lieber Ernft — bas geht nicht. Ich habe ben herrn von Blutfiut geschlagen, und muß ibm also Satisfattion geben.

Das follen Ste ja auch thun, aber nur nicht mit bem Degen.

G. Bielleicht mit Piftolen? bas ift noch fclims mer.

Dand nicht mit Piftolen. Meine Meynung ware diese, Sie gingen ju bem herrn von Blutsint, gaben ihm die hand und sagten: Lieber Bruder! ich habe dich gestern geschlagen, das thut mir Leid. Bes beite daß du mich in die hitse gejagt haft, da du meinen hund schiugst, und daß ich ein Glas Wein zu viel getrunten hatte. Bergtb es mir! und laß uns wieder gute Freunde seyn!

Ct. Lieber Ernft two bentft du benn bin? was murs

marten benn die Leute baju fagen? murben fie mid nicht fur eine feige Demme halten?

Denich muffe fich nicht pach bem richten, mas bie Leute fagen, fonbern nach bem, mas feine Bernunft fagt.

El. Du fprichft ja wie ein Philosoph.

S. Spotten Sie nicht! ich habe mich nie für einen Philosophen ausgegeben, und bin damit dus frieden, daß mir der liebe Gott gesunde Bernunft gegeben hat. Erlauben Sie mir eine Frage! Haben Sie denn Recht gethan oder Unrecht, da Sie Ihrem Freunde eine Ohrfeige gaben?

El. Unrecht!

feben. Bas verlangt benn nun die Bernunft? bag man fein Unrecht vertheidigen foll?

El. Dein.

S. Benn Sie fich aber folgen, fo vertheibte gen Sie ja Ihr Unrecht. Bare es nicht vernunftig ger, wenn Sie es geständen?

ber Ernft, aber bey Leuten von Stande ift es anderk.

D. Auf diese Art mußte man sich ja etwas brauf einbilden, ein Bauer gu seyn. Aber, lieber Junker! jest ift es nicht Zeit zu spaßen! wir muffen ernstlich von der Sache reden. Die Leute von Stande haben sowohl Vernunft, als die Bauern, und wenn fie D 2 nicht

nicht nach Bernunft handeln, fo handeln fie unvers nunftig; und bas tann niemals gellngen.

Er ichlug die hand an die Stirn, ging auf und ab, bann fagte er, ich will es versuchen; aber bu wirft feben es geht nicht.

Jest tam ber herr von Blutfint auf ben hof. Junter Clas ging auf ihn los, faste feine hand und fagte: Bruder! ich habe bich gestern geschlagen, bas thut mir Leid. Bebente, bas du mich erst in die Bige jagtest, da du meinen hund schlugst, und daß ich viel Wein getrunten hatte. Ich muß dir Satiss fattion geben, das weiß ich. Besteht du darauf, daß ich mich mit dir schlagen soll: so bin ich dazu bes reit. Ich dachte aber doch es ware vernünstiger und für bich eine bessere Satisfattion, wenn ich mein Unrecht gestände und dich um Verzeihung bathe.

Herr von Glutsink wurde burch biese ehrliche Erklärung gerührt, er brückte Junker Clasens Sand sest, richtete die Augen gen himmel und sagte: Brus ber! bu magst Recht haben. Rame es blos auf mich an: so ware unste Sache sogleich abgethan; aber du weißt, daß andere daben waren — biese muffen auch zu Rathe gezogen werden. Er rief ste also herunter, und trug ihnen den Casus vor. Seyd ihr Narren? sagte ber Herr von Schwernsther; wenn ihr euch nicht schlagt, so ist ja eure Chre auf immer verloren. Dich, Rothkops! wird man für eine seige Memme halten, und mit die, Blutsink! wird kein ehrlicher Rerl

Rerl wieder ein Glas Bein trinten, ba du eine Ofre feige auf dir figen haft.

Nun wenn es nicht anbers feyn foll, sagte ber herr von Blutfint: so tomm beraus Rothtopf, und gib mir eine Satisfoktion, wie fie unter Leuten von unferm Stande gewöhnlich ift. Das beste ift, wir thun bie Sache gleich ab, bag wir hernach als gute Freunde wieder mit einander leben tonnen.

Alle maren es gufrieben, ließen ihre Pferde fate tein, bezahlten ihre Beche und ritten fort.

3d bezahlte auch , mas ich verzehrt hatte und lief ihnen nach.

## Rrieg und Blutvergießen.

Auf ber nachften Biefe murbe halt macht, die Pferbe murben angebunden , und bie Streiter jogen ihre Degen und fachen auf einanber Man tonnte es beyden aufeben, bag teiner los. Luft hatte, bem anbern etwas ju Leibe ju thun. Jes ber fiel auf ben anbern fo aus, bag ton ber Degen nicht gang erreichte. Da murbe mir bas Berg leicht, und ich bachte, nun wird es boch ohne Blutvergießen. abgeben. Aber ebe ich mich verfah, erreichte Suns ter Clafens Degenfpige Blutfints Urm und vermuns bete ion. Diefer gerieth baruber in Born, und fagte: ift bas ber Dant fur meine Schonung? Gos gleich murbe es Ernft. Er fließ auf Junter Clafen wuthend los, Diefer fegerte auch nicht, Blutfint bes tam

1. 45

er nicht Gelb, eine Uhr, ober andere Roftbarfeis ten ben fich habe?

Er wieß mit bem Finger auf mich.

So? fagte ber herr Amtmann, bas muß er berausgeben.

Der gnabige herr, antwortete ich, hat es mir anvertrauet, bag ich es ju feiner Braut und gut feinem Bater tragen foll.

Sft bieg mahr? Sagte ber Berr Amtmann.

Ach Gott! ja! ja! antwortere Junter Clas, faltete bie Sande — verbrehete bie Augen und vers fcied.

Ich fiel über ihn her — weinte — schutelte thn — ber Schulze hohite Esitg ben, hielt ihm tha unter bie Rase — es half aber alles nichts. Jung ter Clas mar tobt und blieb toot.

Ich rong die Sande. O guter Junter Clast fagte ich — warft ein Frenherr, und boch nicht frey. Wareft du ftart genug gewesen, nach beiner Bernunft zu handeln — jest lebteft du noch.

Best tam ber Argt an, untersuchte bie Buns be und fagte - hier ift alle Sulfe aus ! ! ?

Mun fagte, der herr Amtmann, fcreiten Sie nur gleich gur Section!

Der herr Doctor mounte aber, bas tonnte erft Rachmittags geschehen: weil er feine Inficumente nicht ben fic hatte.

Auf bie Art, fagte ich, lieber Derr Amtmann bin

ich nun blernichte mehr nuge. Bennflees erlauben, fo will ich gleich fortlaufen, und bem herrn von Rothe Topf Nachricht von bem Unglucksfalle feines Cobs nes geben.

Er erlaubte es mir zwar, erft mußte ich aber alles vorzeigen, was ich von bem herrn von Rothe topf erhalten hatte. Er fcrieb es genau auf, und ich mußte meinen Nahmen unter die Specifitation fereiben.

Dun ging ich fort, und tam ben andern Tag nach Geifheim.

## Fraulein Mittelburg.

Da ich auf ben Geifteimischen Sof tam mar eine Rutsche angespannt. Wo geht die Reise bin? fragte ich ben Rutscher.

Immer nach hillenhaufen, antwortete er. Das gnidbige Braulein will ihren Brautigam besuchen.

Bas thuft bu? bachte ich, gehft du zu ihr ober nicht? bu willst dir, entschloß ich mich, ein Herz fassen, und zu ihr gehen. Ich ließ ihr also sagen, es wate ein Unterthan des Heren von Rothkopf da, ber sie geene sprechen wollte.

Sie ließ mich herein tommen, und ftand eben vor dem Splegel um ihre haarlocken in Ordnung ju bringen.

Best brebete fie fich nach mir um und fragte: et ift alfe ein Unterthan von meinem Brautigam?

ble Sie mit Ihrem Rameraben hatten, und wollte Sie instandig bitten, bag Sie sich boch nicht schlagen möchten. Wie balb ware es geschehen, baß Sie den herrn tobt stächen, ba hatten Sie hernach uns schulbiges Blut auf Ihrer Seele, und Zeit Ihres Lebens ein boses Gewissen. Sie können ja auch wohl selbst todt gestochen werden — stellen Sie sich um Gotteswillen vor, was sur ein herzeleid dieses für Ihren Herrn Vater wäre. Die sind ja der eins dies Sohn.

El. Du bift boch noch immer ber alte ehrliche Ernft, ber bu marft, ba wir miteinander ben Ball folugen. Aber lieber Ernft — bas geht nicht. Ich habe ben herrn von Blutfiut geschlagen, und muß ibm also Satisfattion geben.

Das follen Ste ja auch thun, aber nur nicht

mit bem Degen.

on El. Bielleicht mit Piftolen? bas ift noch fchlims

ware diese, Sie gingen ju bem herrn von Blutsine, gaben ihm die hand und sagten: Lieber Bruder! ich habe dich gestern geschlagen, das thut mir Leid. Bes bente daß du mich in die hitse gejagt haft, da du meinen hund schugst, und daß ich ein Glas Wein ju viel getrunten hatte. Bergtb es mir! und laß uns wieder gute Freunde seyn!

Cl. Lieber Ernft mo bentft bu benn bin? mas

Don day Google

wurden benn die Leute bajn fagen? murben fie mid nicht fur eine feige Memme halten?

Denich muffe fich nicht nach bem richten, mas bie Leute fagen, fonbern nach bem, mas feine Bernunft fagt.

El. Du fprichft ja wie ein Philosoph.

S. Spotten Sie nicht! ich habe mich nie für einen Philosophen ausgegeben, und bin damit zus frieden, daß mir der liebe Gott gefunde Bernunft gegeben hat. Erlauben Sie mir eine Frage! Saben Sie denn Recht gethan oder Unrecht, da Sie Ihrem Freunde eine Ohrfeige gaben?

El. Unrecht!

feben. Bas verlangt benn nun die Bernunft? bag man fein Unrecht vertheibigen foll?

El. Dein.

S. Benn Sie fich aber ichlagen, fo vertheibte gen Sie ja Ihr Unrecht. Bare es nicht vernunftig ger, wenn Sie es geständen?

ber Ernft, aber bey Leuten von Stande ift es anders.

D. Auf diese Art mußte man fich ja etwas brauf einbilden, ein Bauer gu seyn. Aber, lieber Junkert jest ift es nicht Zeit zu fpagen! wir muffen ernftlich von der Sache reben. Die Leute von Stande haben sowohl Vernunft, als die Bauern, und wenn fie D 2 nicht

nicht nach Bernunft handeln, fo handeln fie unvers nunftig; und bas tann niemals gelingen.

Er ichlug die Sand an die Stirn, ging auf und ab, bann fagte er, ich will es versuchen; aber bu wirft feben es geht nicht.

Jest kam ber herr von Blutfint auf ben hof. Junter Clas ging auf ihn los, faste feine hand und fagte: Gruber! ich habe bich gestern geschlagen, bas thut mir Leid. Bebente, bas du mich erst in die Hitz jagtest, da du meinen hund schlugst, und daß ich viel Wein getrunten hatte. Ich muß dir Satiss fattion geden, das weiß ich. Bestehst du darauf, daß ich mich mit dir schlagen soll: so bin ich dazu bes reit. Ich dachte aber doch es ware vernünstiger und für dich eine bessere Satissation, wenn ich mein Unrecht gestände und bich um Verzeihung bathe.

Herr von Blutfink wurde durch biese ehrliche Erklärung gerührt, er brudte Junker Clasens Sand seft, richtete die Augen gen himmel und sagte: Brus ber! bu magst Recht haben. Rame es blos auf mich an: so ware unfre Sache sogleich abgethan; aber du weißt, daß andere baben waren — biese muffen auch zu Rathe gezogen werden. Er rief ste also herunter, und trug ihnen ben Casus vor. Seyd ihr Narren? sagte ber Herr von Schwernother; wenn ihr euch nicht schlagt, so ist ja eure Chre auf immer verloren. Dich, Rothkops! wird man sur eine seige Memme halten, und mit die, Blutfink! wird kein ehrlicher Rerl

Rerl wieber ein Glas Bein trinten, ba du eine Ofre feige auf dir figen haft.

Dun wenn es nicht anbers feyn foll, sagte ber herr von Blutfint: so tomm heraus Rothkopf, und gib mir eine Satisfoktion, wie sie unter Leuten von unferm Stande gewöhnlich ift. Das beste ift, wir thun die Sache gleich ab, daß wir hernach als gute Freunde wieder mit einander leben konnen.

Alle waren es gufrieden, ließen ihre Pferde fate tein, bezahlten ihre Beche und ritten fort.

3d bezahlte auch, mas ich verzehrt hatte und lief ihnen nach.

## Rrieg und Blutvergießen.

Auf der nachsten Wiese wurde halt ges macht, die Pferde wurden angebunden, und die Streiter zogen ihre Degen und stachen auf einander los. Man konnte es beyden ansehen, daß keiner Lust hatte, dem andern etwas zu Leide zu thun. Jes der siel auf den andern so aus, daß ihn der Degen wicht ganz erreichte. Da wurde mir das herz leicht, und ich dachte, nun wird es doch ohne Blutvergießen, abgehen. Aber ehe ich mich versah, erreichte June ter Clasens Degenspitze Blutsinks Arm und verwuns dete ihn. Dieser gerieth darüber in Zorn, und sagte: ist das der Dant sur meine Schonung? Sos gleich wurde es Ernst. Er stieß auf Junter Clasen wüthend los, dieser seprete auch nicht, Blutsink bes

fam noch einen Stich in ben Arm, da bif er! bie Adhne gusammen, that einen Ausfall, und — Jung ter Elas flurzte zusammen, von einem Stiche, ben er in bie linte Bruft befommen hatte.

Da standen die sammtlichen herren, wie arme Sunder. Ich sprang herzu, und nahm ben Junter Elas in meine Arme. Sorge für ibn, und laß ibn verbinden! sagte herr von Blutfint, schwang sich auf sein Pferb und ritt fort. Die übrigen herren folgten ihm.

Serr von Rothtopf verbrehete bie Augen, feufate, gab mir feine Uhr und feinen Gelbbeutel, und fagte: meinem Bater! Dernach nahm er von feis ner Bruft bas Bild von einem iconen Mabchen, gabes mir auch und fagte: Fraufein Mittelburg in Geifheim.

Mir gifterten alle Glieber, und ich wußte nicht, ob ich bleiben ober nach einem Arzte laufen follte. 3um Glud fah ich einen Bauer geben. Seba! schrie ich, was ich schreyen tonnte; er tam herbeygelaufen. Befcwind! sagte ich, lauft zum Schulzen und sagt, er folle gleich Sulfe schaffen, hier ware jemand erflos den worden.

Er lief fort.

Herr von Rothtopf wurde immer fcmacher, brucks te meine hand feffer und fagte: — Guter — has berfeld — wenn to bir boch — gefolgt hatte mein armer Bater! meine gute Braut!

36 tounte nichts thun, als weinen.

Uns

Mu? fagte er mas gibte benn ba?

Das foll bet Herr Soulze, antwortete ich, alles erfahren, nur bitte ich ihn um Gotteswillen, schaffe er sogleich Hulfe! lasse er ben jungen Mann gleich in ein Bette schaffen, und einen Arzt rufen. Es soll alles bezählt werden. Nur bebente er sich nicht lange. Wenn der Herr, ohne Hulfe stirbt: so hat er es zu verantworten.

Midlas! fagte er, ju bem einen Bauer, lauf bu gleich bin und nimm meinen Bactrog, leg ein Bette hinein und trage es, mit meinem Sohne ber. Du Martin! lauf jum Doctor Wurzel! und fag, bag er ben Augenblick tommen folle.

Die Leute mit dem Backtroge tamen balb gut rud und wir trugen ben guten Junfer Clas fort.

Auf dem Wege schickte der Schulze noch einen Boten nach dem Herrn Amtmanne. Dieser war bald da, weil er nur eine Vierzelstunde vom Orte wohnte. Er eraminirte den Herrn von Rothkopf sehr genau, nach seinem Bors und Zunahmen, Wohnorte, Alter, wegen der Schlägeren. Da dies sem aber das Sprechen sehr fauer wurde: so ants wortete ich statt seiner, und der gnädige Herr mußte, nur durch Kopsnicken zu verstehen geben, daß ich die Wahrheit sagte.

Am Sindenfragte ber herr Amtmann auch ob

6

er nicht Gelb, eine Uhr, oder andere Roftbarfeis ten ben fich habe?

Er wieß mit bem Finger auf mich.

So? fagte ber herr Amtmann, bas muß er berausgeben.

Der gnabige herr, antwortete ich, bat es mir anvertrauet, bag ich es ju feiner Braut und gu feinem Bater tragen foll.

3ft bieg mahr? Sagte ber Berr Amtmann.

Ach Gott! ja! ja! antwortere Junter Clas, faltete bie Sande — verbrehete bie Augen und vere Schieb.

Ich fiel über ihn her — weinte — schultelte ihn — ber Schulze hohlte Esig ben, hielt ihm thu unter die Nase — es half aber alles nichts. Juni Ber Clas mar tobt und blieb tobt.

Ich rang die Sande. O guter Junter Clast fagte ich — warft ein Frenherr, und boch nicht frey. Wareft du ftart genug gewesen, nach beiner Bernunft zu handeln — jest lebteft bu noch.

Best tam ber Argt an, unterfucte bie Buni be und fagte - hier ift alle Sulfe aud.

Bun fagte, ber Berr Amtmann, foveiten Sie nur gleich jur Section!

Der herr Doctor mennte aber, das tonnte erft Machmittags geschehen: weil er feine Instrumente nicht ben fic hatte.

Auf bie Art, fagte ich, fleber Berg-Amtmann bin

ich nun hiernichte mehr nuge. Bennfie es erlauben, fo will ich gleich fortlaufen, und bem herrn von Rothe Topf Nachricht von bem Unglucksfalle feines Cobs nes geben.

Er erlaubte es mir zwar, erft mußte ich aber alles vorzeigen, was ich von bem herrn von Rotht topf erhalten hatte. Er fchrieb es genau auf, und ich mußte meinen Dahmen unter bie Specifitation fcreiben.

Mun ging ich fort, und tam ben andern Tag nach Geifheim.

# Fraulein Mittelburg.

Da ich auf ben Geißheimischen Sof tam mar eine Rutsche angespannt. Wo geht die Reise hin? fragte ich den Rutscher.

Immer nach Sillenhaufen, antwortete er. Das gnabige Fraulein will ihren Brautigam besuchen.

Bas thut bu? bachte ich, gehft bu ju ihr ober nicht? bu willft bir, entschloß ich mich, ein Berg faffen, und ju ihr gehen. Ich ließ ihr also sagen, es ware ein Anterthan bes Deren von Rothtopf ba, ber fie geene sprechen wollte.

Sie ließ mich herein tommen, und ftand eben wor dem Spiegel um ihre Haarlocken in Ordnung ju bringen.

Jest brebete fie fich nach mir um und fragte: st ift alfo ein Unterthan von meinem Brautigam?

S. Ja gnabiges Franlein, er laft Sie berglich grafen.

Fr. Benn ift er benn ben feinem Bater ans

getommen?

h. Er ift noch nicht angekommen, ich habe fibn in Baumhaufen verlaffen. Er wird auch nicht kommen.

Fr. Bie fo?

5. Ondbiges Rraulein! ber Menfc bentts, und Bott lentts. Der macht alles gut, wenn eres auch nicht immer macht, wie wir wollen.

Fr. Das weiß ich wohl. Aber mas gibts? If

er frant?

h. Er war fehr schlecht, ba ich ihn verließ. Fr. Schlecht? So will ich gleich zu ihm

fahren.

S. Shun Sie es nicht gnabiges Fraulein! er hat mir, (indem ich ihr Bild herauszog) dieß für Die gegeben, und läßt Ihnen wohl zu leben mung foen.

Br. Das hat ihm mein Clas gegeben? Liebt er

mich nicht mehr?

h. Gar zu herzlich hat er Sie geliebt — nun tonnte ich nicht weiter, ich mußte das Schnupfe tuch heraushohlen, und weinen. Da ich die Augen getrocknet hatte, und weiter reden wollte, faste fie mich ben ber Bruft und schrie: Mensch was gibts hier? Rede!

Ji şt

Jest trat bie Mutter herein, fuhr zwifden uns benbe, und fragte: mas ift bas? mas will ber Denfc von bir? Das Fraulein murbe blaß, wie eine Leiche, hielt ber Mutter ihr Bilb bin und — fant in Ohnmacht.

Die Mutter jog an einer Glode, fogleich tam eine Rammerjungfer herben, die Spiritus hetbens hohlen mußte, den man dem Fraulein unter die Rafe hielt und an die Schlafe firich.

Ich ftand ba wie auf Roblen, und wußte nicht pb ich bleiben ober geben follte. Nach vielem Reis ben und Anstreichen schlug bas Fraulein enblich die Augen auf und riefgang leife: Elas bift bu nicht ba?

Sep ruhig meine Tochter, fagte bie beangfligs te Mutter, bein Clas wird balb tommen.

Fr. Birtlich wird er bald tommen? Seute noch?

DR. Das tonnte mohl feyn.'

Fr. So muß ich hinaus thm entgegen.

M. 3d bitte bich Tochter fen ruhig! bu bift jest fowach.

Jest schoß ihr ein Strom von Thranen aus ben Augen — sie legte sich auf die Seite, brebete uns den Rucken zu und weinte. Die Mutret winkte mir, und ich mußte mit ihr in ein Nebens zimmer treten. Was gibts hier? fragte sie, wie ist er zu dem Bildnisse meiner Tochter gekommen?

Da erzählte ich ihr die ganze traurige Ges schickte vom Anfange bis zu Ende.

Sehen Sie, sagte ich gulegt, gnabige Frau! so hangt die Sache zusammen. Jest bin ich nun boch hier nichts mehr nuge. Erlauben Sie miralfo, baß ich fortgehen und metnen Auftrag bey bem herrn von Rothkopf ausrichten barf.

Sat er es benn meiner Tochter fcon gefagt,

baß thr Brautigam tobt ift.

Ihre Tochter weiß alles, forte fie, indem fie bie Thur aufriß, an weicher fie gehorcht hatte, und nun der Mutter um den hals fiel.

3ch konnte nun gehen aber ich ging boch nicht: weil ich glaubte bem Fraulein noch ein Paar Bore te ans Berg legen zu muffen.

Da alfo Mutter und Tochter noch eine Beis le geweint hatten, zupfte ich das Fraulein am Aers mel und fagte: gnadiges Fraulein! wollen Sie mich horen? ich habe Ihnen noch etwas von Ihrem Brautigam zu sagen.

Fr. Run? mas? fagte er, baß er mich noch, lieb hatte?

S. Jawohl, fagte er es; meine gute Braut, fagte er, indem er mir Ihr Bild in die Sande gab.

Fr. Das haft bu gesagt, mein Clas? Im Tos be — hast bu noch an mich gebacht? Ach ja Clas! bu hattest mich so lieb — warft mir treu!

S. Das war aber noch nicht alles, was er mir fagte; er brudte mir auch bie Sand und fage

Diament of Googl

te: gutet haberfeld! wenn ich bir boch gefolgt batte!

Fr. Und mas hatteft bu ihm gerathen?

S. Er follte nicht ber Mennung der Leute, fonbern feiner Bernunft folgen, und fich nicht folge. Satte er feiner Bernunft gefolgt, fo lebte er noch, und alle bas Bergeleid mare nicht.

Fr. Bift ein guter Menfc, indem fie mir bie Sand brudte, bab Dant!

S. Mun habe ich auch noch eine Bitte an Ste, gnabiges Fraulein! eben bie Bitte, bie ich an Ihren feligen Brautigam that — folgen Ste Ihrer Bernunft!

Fr. Bie fo? Bas foll ich thun?

S: Seben Ste, gnabiges Fraulein! ber liebe Brautigam lebt nun einmahl nicht mehr, und Sie tonnen ihn nicht wieder befommen.

Fr. Dicht wieder betommen! indem fle bie Sande uber ben Ropf gufammenfclug, leider mahr!

S. Bogu hilft es nun, wenn Gle fich fo febr

en hat?

S. Ja wenn Ste es nur badurch wieder bes kimen. Und Sie haben noch nicht alles verloren. Da ift ja Ihre Frau Matter.

Fr. Bas hilfe mir bie Mutter ofne Clas?

S. Und haben bas icone Ochloß.

Br.

Fr. Schabe für alle Schloffer, wenn ich meis nen Clas nicht habe.

S. Aber bedenten Sie boch nur, bag Sie thr Leben abturgen, wenn Sie fich die Sache gu febr ju Gemuthe ziehen.

Fr. Das Leben abkurgen! schon! nun will ich es mir erft recht zu Gemuthe ziehen, will weinen bis die Augen kein Wosser mehr geben. Lag mich Mutter! trofte mich nicht! Haberfeld geh mir aus ben Augen! ich will mir bas Leben abkurgen, bas mit ich besto eher zu meinem Cias komme. ha! bort oben, ba ist kein Blutfink mehr, ber mir meis nen Clas rauben kann.

S. Und Sie wollen Ihre Frau Mutter vers laffen? Da hatte fie ja gar teine Stute mehr.

Fr. O ichweig mit beinem Gefcmage, ohne Clafen tann ich niemanden unterftugen.

S. Wiffen Sie benn aber nicht, baß es Gots tes Wille gewesen ift, baß thr Brautigam fterben follte?

Fr. Defto Schlimmer!

S. Macht denn der liebe Gott nicht alles gut?

Fr. Nein, er macht nicht alles gut. Er konnste mir mein Schloß, mein Bermogen, mein Leben — alles rauben — aber mein Liebstes mir zu neht men — ach Gott hat mich nicht mehr lieb, ach er hat mich verlassen.

Director Google

Beh er nur Saberfeld! fagte bie Mintter. Er fieht, baß er burch fein Gefcwas meine Tochter fimmed trauriger macht.

S. So will ich benn gehen, und muniche herze lich, bag es ben Ihnen nicht auch einmahl heißen mag: haberfeld! wenn ich dir doch gefolgt hatte.

mit selbst — was sind wir Menschen boch für arms
selige Geschöpse, wenn wir nicht über uns herr
sind. Das gnadige Fraulein hat nun alles was sich
sonst der Mensch zu wunschen pflegt, Geld und
Sut, Schloß, Rutsche, Pferde und Bedienten;
ein Brautigam wird ihr nicht sehlen — mas hilft
ihr aber das alles, wenn sie ihre Trauristeit nicht
mäßigen tann? sie tann den Tod davon haben.
Sort! feb mit bey, daß ich meine Freyheit behatte,
b will ich alles Uebrige entbehren.

#### Baterleiden.

3ch eilte nun , um nach Sillenhaufen ju toms men, und den herrn von Rothtopf ju fprechen.

Da ich im Schlosse antam fand ich ba eine große Gefellschaft, und horte von ben Bedienten, daß man ben jungen herrn von Rothtopf mit jett ner Braut erwarte.

36 bath einen Bebienten mich ben bem gnat bigen herrn anzumelben: weil ich ihm etwas wiche

tiges ju fagen hatte. Er that es, und ich murbe fogleich auf fein Bimmer gerufen.

Bo tommit du benn ber, Saberfeld, fragte et mich, bift du von beinem Brephettsichwindel curitt?

- h. Bolltommen! gnadiger Herr. Ich babe eine gang andere Frenheit tennen ternen, ale bie, bie ich bieber suchte. Ich werbe Ihr gehorsamster Unterthan, und boch frep fepn.
  - R. Bie verfteheft bu bas?
- D. 3d ftrebe barnach, von ber Berefchaft ber Begierben frep zu werden.
  - R. Ocon! wer hat bich bas gelehrt?
- S. Gin gewiffer Berr Amtmann Specht, und ein herr Pfarrer Golbammer.
- R. Das muffen verständige Leute seyn. Ohne biese Frenheit ift niemand fren, und wenn er auch gleich Frenherr, so wie ich, hieße. Glaube mir har berfeld! darauf daß ich Frenherr heiße, war ich nie stolz, aber daß ich meine Begierden zu beherrschen gelernt habe, bessen freue ich mich.
- Das ift mir lieb. Denn freylich haben große herren eben sowohl harte Schickfale, als Une terthanen; und bann ist es febr gut wenn fle herren über ihren Gram und über ihre Traurigkeit sind. Ihr herr Sohn läßt Ihnen sagen, daß er heute nicht tommen wurde.
  - M. Dicht tommen? und warum nicht?
  - D. Er hat ein Duell gehabt.

De Millem'? wie ein beiten beiten bei bergeld but fiehe Beschier das muß ich hören im haberfeldt dur siehe mehr meinem Sohne?

Tod Bern Sie sobesehten, so fage ich es fregt heraus wie fiehe semte meinem Göhne?

Tod Benn Sie sobesehten, so fage ich es fregt heraus wie gewinsese Berr! daß Sie Neel' sind dier Ihren Stem und über Ihre Traurigfeit? Ihr Sohifdieben wicht mehr "verzuft in meinen und feit in men verschieden hier ift sein Selbbeurel und seit in ine Uhr, die er mir gab; daß ich Ihren dieselben einhandigen sollee.

R. (In ben Lehnstuhl sinkend) ber Schlag ift boch gumhaer für mich inein Sohn - mein einziger Etbel in bei bet bat bat duff an bei beifel

D. Sollte es benn nicht möglich fenn, bag Sie' aber Befe Cradrigfeit Bere werben' tonneell'?

M: Motte fichwather Stimme) of ja; fest ift meine Bernunflinoch berdubt. In im immer nutie

Dad ettichen Minuten stand Herr von Rothe topf auf, teat and Fenster, ging ein Daar micht burch die Stube, dann sagter er bald habe ich uberst wunden, und wenn ich diesen Sturz überwändent habe, dann wird mich tein Unglick mehr mebers wersen können, denn es gibt ja für mich tein Ung glude mehr. Meine Guter hatte ich für meinen Sohn bestimmt, da mir diesen nun Gott genommen hat, so können mir alle meine Guter durch Zeuer

ober Schwert verwüstet werden, ich wurde mich das rüber nicht grämen, über lang ober turz muß ich fie doch verlassen — und so ist mir doch der Tod meines Sohns nühlich, weil er mein Serz, das doch noch start an der Welt hing, ganz von ihr losteißt. Er fragte mich nun nach verschiedenen Umständen, dann klingelte er dem Bedienten, ließ die Kutsche anspannen, und schrieb einen Brief an feine Gaste, warinnen er ihnen seine Schief an seine Gaste, warinnen er ihnen seine Schäfel meldes te, und sie bath, ohne ihm zu speisen. She er noch abreisete nahm er seines Sohns Geldbeutel und sagte: behalte ihn, meinem Sohne zum Andens ten!

Den tann ich nicht annehmen, gnabiger herr,; sagte ich, Sie find jest besturzt, morgen tonnte Sie es reuen.

Benn bu das mennft: fo follft bu ben Bentel nach etlichen Bochen haben. Er ift die beftimmt.

Dun reisten wir bende ab, ber herr von Rothe: topf in der Rutice, und ich zu Gube; jener? nach Baumhausen, um die Leiche seines Sohns zu sehem und für ihre Beerdigung zu sorgen, und ich zu meiner Schwester, die ich, seit meiner Abreise von hause, nicht gesehen hatte. Im Grunde gingen wir aber einen Weg — nach der Frepheit zu.

when the the term

tits Ein Bentrag zum Rrebsbuchleim

Da ich bei meiner Schwester antam, hatte fie eine bergliche Freude. Sie fiel mir um ben Dale, nahm mich mit in bie Stube, und fragte, ob ich eiwas effen wollte?

Wenn bu etwas ben ber Danb haft, fagte ich, fo nehme ich es mit an: benn leugnen tann ich es nicht, mein Dagen tnurrt glemlich.

Sonft, fagte fie, aft bu fo gern 3wfebellus den, ich habe gerabe noch ein Studchen übrig, das will ich bir fogleich hohten.

Der foll mie herrlich fcmeden, anewortete ich. Ich will auch 3wiebelluchen, fchrie die kleine Toche ter Sabina.

Ja bod! ja bod! fagte bie Dutter.

Sabinden bing fic an ihren Rod und folgte thr nach da fie fortging, um ben Zwiebeltuchen ju hohlen.

Sieht tam ber 3mlebeifuden, und zugleich Gat binden, bas forte, gis wenn es am Spiefe fiddei

. D. Stille Sabinden! fagte bie Dutter.

6. 3d will Zwiebeltuchen.

DR. Da mein Techterchen! ba haft bu ein:

Zepfelden in bie Stube marf, ich will Zwiebeltus den.

200

Da bie Mutter hierauf nicht sogleich antwortes te, so ballte sie ihre kleinen gaufte und schlug bas mit auf die Mutter los.

Ich ftand da wie versteinert, und wartete mo bas Ding hinaus wollte. Bald sab ich es. Die Mutter nahm angstiich ein Messer, schnitt von dem Zwiebeltuchen, ben fie fur mich hingesest batte, ein Stude ab, gab es Sabinden, und sagte: na? ift es denn so recht?

Indem fie fich so mit Sabinden beschäftigte, trat the zehnjähriges Sohnden, mein Pathchen Stes phan herein, schnupperte, und, da es den Zwiebels kachen roch, schitch es fich an den Lisch, nahm das gunze übrige Stud weg und fing an es zu verzeht ren.

Sobald die Matter Sabinden beschrift und if das Maul geftopft hatte, wendete fie fich gu mit und sagte: nun lieber Bruber, thu mit ben Befallen und if! laf bich nicht notbigen!

Bas foll ich benn effen? fragte ich ben Teller?

Weine Schwester sah nach bem Teller, und, ba sie ben Ruchen nicht mehr auf bem Teller sons dern in den Handen ihres Sohnchens sah, lachte sie taut auf, und sagte: je du Galgenstrick! ich glaus be gar du haft den Zwiebelkuchen weggenommen. Weißt du benn nicht, daß ich ihn für deinen Pasthen hingesetzt habe? Der Pathe aber, statt Mants

antworten, bif in feinen Zwiebelfuchen und ging gur Thure hinaus. Sabinden folgte ihm nach. Daft bu denn nicht Appetit, fragte meine Schwefter, ein Stückhen Burft zu effen?

B. Mir ift über bem Auftritte aller Appetit

Sow. Bie benn fo?

3. Und du fragft noch? Siehst du denn nicht wie ungezogen beine Rinder find? Bie unbandig bie Sabine forie, da fie nicht gleich Zwiebeltuchen betam.

Som, Die fleine Rrade hungerte, fie bat gut

etwas gabeft. Wenn aber ber Sunger ben the fo groß gewesen ware, so hatte sie ja den Apfel effen tonnen, den du ihr gabft.

Som. Ich bas ift gar eine liftige Krade. Sie fah bag ber Apfel, ein faul Bled hatte, beswegen warf fie ihn in die Stube. Das Madchen ift gan gescheut.

3. So? Wenn fie bas faufe fleck nicht effent woulte, fo tonnte fie bich ja bitten, bag bu es bers ausschnittest.

Sow. Mit Rindern barf man es To genau nicht nehmen.

J. Auch nicht bamit, daß fie bich mit Fani

Som.

eine hatbe Stunde vergeht, so ift alles vorben, und es ift bas beste Dabonen pon ber Belt.

3. Gotf im Simmel behute mich vor fo einem Mabden! und was fagft du benn bosti, bag mit bein Stephan meinen Ruchen vom Tellen nahm?

Som. Bie tonnte er benn wiffen baß er bie gehore?

J. Und wenn er es auch nicht gewußt hatte, fo ift es doch fehr ungezogen wenn ein Rind das aufgetragene Effen vom Tifche wegnimmt, ohne fic von der Mutter ober vom Bater, die Erlaube niß dazu zu erbitten.

Schw. Berftand tommt nicht vor ben Jahren. Wenn die Kinder erft atter find, bann gibt fich als tes von felbft.

J. Das gland du nicht liede Schwester. Benn bu beine Rinder nicht regleren tannst, wenn sie klein find, was will es werben, wenn sie groß werben? Ich sorge, ich sorge, bas Sabinchen, bas bich jest mit Fausten schlägt, wird bich einmahl, wenn es eine Sabine ift, mit Füßen treten.

Sow. So folimm wird es benn boch nicht werben.

3. Go folimm wird es allerdings werden. Die Ainder muffen fruh gemohnt werden; ihre Bes gierben ju begerrichen; fie muffen wenn bas Effen vorgelegt wird, warten lernen, bis die Erwachsenen bes

Schreyen berlangen: fo beef man es ihnen durchs aus nicht geben. Da lernen sie nicht und nach ihre Begierden beherrschen. Ihnt man dieß aber nicht: sp werden die Begierden immer starter und sie tons nem darüber hernach nicht herr werden. Du kennst ja den Netter Kilian, der sein ganzes Bermögen durch die Gurgel gejagt hat, und den Kutscher auf dem Jose, der mit aller Welt in Zant und Streit lebt — find das nicht schändliche und unglukliche Menschen Hate man in der Jugend sie bester gezogen, und gewöhnt ihre Begierden zu beherrschen: so wurden sie jest andere Leute seyn.

Sow. Du fprichft wie bu es verftehft. Wenn bu mußteft wie fauer einer Mutter bie Rinder get worben maren — bu ! bu! (hier heulte fie heife

Thranen).

3. Das bir beine Rinder fauer geworden find, glaub ich, und bag bu fie lieb haft, bas ift billig. Aber, liebe Schwefter, die Liebe ju ben Rindern tft eine Begierbe, die mußt bu beherrichen lernen, fonft macht bu lauter albernes Zeug.

Ochw. 3mmer beffer!

J. Ich tann bir nicht helfen, ich muß es bir fagen wie es mir ums herz ift. Die Liebe zu beis nen Kindern ist ben die so ftart, daß du nicht im Stande bist ihnen etwas abzuschlagen. Alles was sterlangen, das thust du. Du bift nicht im Stand

Ochm. Biftiebu benn' balb fertig?

bu lauter albernes Belle machft, welt bu beine Bes be in ben Rindern nicht beherichen tannft.

Com. 3d will nichts mehr horen.

Bom Anfange ber Weit her war es doch Mode, bag die Mutter befahl und die Kinder gehorchten. Die Liebe zu deinen Kindern verleitet dich, daß du gehorchft, und dir von den Kindern befehlen läßt. Sonft wenn die Kinder ungezogen waren, und durch teine Borte fich lenken ließen: so gab ihnen die Mutter die Nuthe. Aus Liebe zu den Kindern läßt du dich aber von ihnen schlagen. Da du die Liebe zu den Kindern nicht beherrschen kannft, so bist du auch nicht im Stande über die Kinder zu herrschen.

Die ging dur Thur hinaus und sching fie ete was unsauft zu. Bald darauf tam fie mit einer Burft gurud. Die Kinder tamen aber auch mit, warfen ihren Zwiebeltuchen bin, und schrien Burft! Datter gib mir Burft!

Da ift, bachte ich, nicht gue fenn. Ich ging fort in ben Garten, und, ba ich gn ben Baumen

viele Raupenneffer wahrnahm, fo vertrieb ich mir die Beit damit, daß ich fie abmachte.

Da ich ohngefahr eine halbe Manbel Baume gereinigt hatte, kam mein Schwager in ben Garten getreten, hatte eine herzliche Freude; als er mich ba antraf, und nothigte mich mit in die Stube ju gehen-

Ich that es, und war begierig ju feben, wie fich die Kinder, in Gegenwart des Baters; benehe men murden. Die waren aber verschwunden. Da ich, auser meinem Frühltücke, noch keinen Bissen gegesten hatte: so kann ich nicht leugnen, daß mir der hunger start zusehte. Ich ließ mir aber nichts merken, und übte mich über den hunger herr zu werden.

Da das Abends Essen aufgetragen wurde, fans den sich meiner Schwester ihre Psichigiden auch wies der ein, und sahen auf den Tisch, was da passies re. Raum hatten wir und geseht: so' fragte Stes phan: Bater! kriege ich auch etwas? Wart Junge! antwortete dieser, dis die Großen haben. Du weißt daß du nicht eher etwas bekömmst, die deine Muts ter und ich ihr Theil haben. Da schwieg er stille, schielte nach seiner Mutter, diese aber sching die Augen nieder und wurde blutvoth.

Ben Tifche waren die Kinder gang unbig, und ich fabe gang bemilich, bag die Schuld von ihrer Ungezogenheit iblos darinne lag, daß die Mutter ihre

thre bienbe Liebe gu ben Rinbern nicht beherriden

Des Morgens ging mein Schwager auf ben Banbel aus : benn er mar ein Biebhandler. Son balb er ben Ruden gewendet hatte, fingen bie Rins ber wieder an ihre Mutter gu turbiren.

## Teufelenen.

Da ich nun mit ihr keinen Streit haben wolls te: so wanderte ich im Dorfe umber und besuchte meine guten Freunde. Sie befanden sich alle wohl, bis auf einen alten Schustameraden, heinrich Zies mer. Da ich von hause ging, war er so gerade wie eine Erle, jest ging er gekrummt am Stabe, und klagte, daß er Reissen in allen Gliedern hatter Das ist doch ein herzeleid! ein Mann in seinen besten Jahren. Wovon hast du denn das bekommen?

- 3. Ach! woher foll ich es befommen haben ! ich weiß von nichts. Es haben mire bofe Leute angethan.
  - 3. Co? Saben fle bich geprügelt? 14 114
  - 3. Dafür werben fie fich wohl huten. dun unt
- 3. Ober haben fie bir vielleicht Gift gegeben?
  - 3. Das ich nicht mußte.
  - 3. Bas haben fie bir benn fonft gethan?
- 3. Wer tann dieß wiffen. Genug von rechten Dingen geht es nicht gu.

3. Mifo bift bu mobl gar behert?

3. Leiber Gottes!

Spur tommen?

3. Auf ber Spur bin ich ihr lange gewesen. Was hilft es mir aber? Drüben guckt fie jum Fensster heraus, die alte Ursel Blandine. Die tam vergangenes Oftern in mein Daus, wollte eine Mifts gabel von mir borgen; und ich Narr gab sie ihr auch. Seit der Zeit — v weh! o weh! da fährt es mir einmahl in die Hifte. Daran ist niemand Schuld, als die Canallie. So oft sie am Fenster guckt, so oft sie vor dem Hause vorben geht, weiß ich auf keiner Stelle zu bleiben.

3. Saft bu benn nichts bagegen gebraucht ?

3. 3ch werbe ja. Meine Krau ift ben zwen Schatfrichtern gewesen. Sie waren bende ber Meys wung, daß ich behort ware. Der eine gab mir Teufelsdreck und Teufelsabbig, nebst etlichen andern Rrautern. Mit biefen mußte ich mich allemahl, zwischen elf und zwolf Uhr, im Nahmen der heitis gen Dreyfaltigkeit rauchern. Es half aber nichts.

3. Bie ich wohl sehe. Und ber anbere Scharfe

3. Der gab mir ein flein Briefchen, bas muße te ich in einen Loffel voll Jungferhonig thun und verschlucken.

3. Und half auch nichts?

- 3. Auch nichts. Sest brauche ich nun ben Sirten in Burgheim, ber hat mir etwas um ben Dale gehängt, bas ich aber niemanden feben laffen barf.
  - 3. Silft es benn aud nicht? ... jen &
- 3. Jest läßt es sich davon nicht reden, ich hab es erft acht Tage um den Hals. Man muß halt das Beste hoffen.
- Doctor ju Rathe gezogen?
- 3. Seh nur mit deinen Doctern, Die haben alle teine Religion; teinen Teufet, teine here, tein Sipenst glauben sie. Frag einmahl meine Frau, was der Seelebische Doctor gesagt hat, da fie es thin flagte, daß ich behert ware? Einen Budel hat er sich wollen lachen, und hat gesagt : wir was ren nicht gescheut. Was will mir so ein Mann helseu, der sich über solche Sachen todt lachen will?
- 3. Ueber beine Rrantheit wird er nicht gelocht haben, sondern über die Gerengeschichte. Rimm mir es nicht übel Bruber! bas ift allerdings eine Sache, bey der es schwer ist bas Lachen ju vers beiffen. Wenn bu mich nicht fo gewaltig gedauert hattest, ich hatte selbst gerade aus lachen muffen.
- 3. So bift bu auch von der Art? Satte ich bas gewußt: fo hatte ich bir nichts gesagt. 3ch will nur feben, mas- aus der Welt noch werden will.

will Dides will man mehr glauben - teinen Gott, teinen -

Did gehauen! ich habe gar einen ftarten Glauben an Sott, vielleicht einen startern als du: Glaube teft du einen Gott, wie konntest du bir in den Roof seinen, daß der tiebe Gott jugabe, daß du durch bofe Menschen so fehr an beinem Leibe ges plage wurdest? Aber bein lieber Sott ist der Tenfel und seine Engel nich felne Heren und seine Bereit meister. Die haben in beinem Ropfe ihr Spiel.

3. Sab nur nicht fo ein lofes Daut! ber Slaube wird bir foon noch in die Sande tommen.

3. Wenn bu bas meynft; fo bring mich boch von meinem Unglauben ab! fage mir boch einmahl was ift benn eine Bere eigentlich?

3. Das wird fie denn fenn? Den alten Beis. bern, die rothe Augen haben, denen gibt man mein : Toge nichts Eutes fould.

3. Das ift boch eifties, wenn beine Kratt nuch ein breifig Inher lebt, fo ift fie auch eine alte Frau; an rothen Augen wird es ihr nicht fehe len; bann ift fie alfo auch eine here?

3. En meine grau ift gar eine ehrliche Frau.

3. Auch wenn fie alt wird und rothe Augen

3. Ep bas wollte ich mepnen.

- 3. Da febft bu alfo, daß nicht alle Beiber mit rothen Augen Deten find.
- 3. Aber mit her Urfel Blandine, ift es nicht richtig; biefer haben bie Leute immer nichts Gutes, nachgerebetene
- 3. Mußt du denn alles glauben mas die Leute reden? Ich habe die Frau immer als eine ehrliche Brau gefannt. So lange ihr Mann lebte, hat sie feine Birthschaft immer proentlich geführt, ihre dren Linder jur Lirche und Schule gehalten, und zu allem Guten erzogen. Da ihr Mann starb hiele sie Kinder zur Arbeit an, und nahrte sich ehrlich. Ihre dreh Kinder sind nun versorgt, hast du an ihe neh wohl eiwas auszusehen?

3. En die Rinder find gut.

- Der! wenn stamme, Rimm es mir nicht übel, Brus Der! wenn fle eine so bose Frau waret so wurde fle ihre Kinder nicht so gut erzogen haben. Und nun, da sie der Gemeine zwey rechtschaffene Nachbaren, und eine gute Hausstrau erzogen hat, wollt ihr fle zur Dankbarkeit, da sie alt und baufallig wird, zur Here machen? Ihr sevo saubere Leuce! bey euch mochete ge einem ehrlichen Menschen grauen, alt zu werden.
- 3. Meine Frau bleibt nun einmahl baben, daß fie eine Bere mare.
- 3. Die mag feben wie fie es verantwortet. Ich will aber von dir wissen, was denn eigentlich eine

eine Bere fep 2, barauf haft du mir noch nicht geants-

- Seufel ein Banbniß gemacht haben beine Bege mit bem
- 3. Das ift ja foredlich. Und worinne beftehe
- 3. Der Teufel verspricht ber Bere, bag er ihr eine gewisse Zeit bienen will, und fie verspricht ihm bagegen, baß sie hernach mit Leib und Geele fein fepn will.
- 3. Sor einmahl, Bruder! wenn man fic bem Teufel mie Leib und Beele verfpricht: for verlangt man bach mobl auch wichtige Dienfte vom Teufel bas fur. Leib und Seele find feine Rleinigfeiten, bas ift fa nicht mehr als alles. Siehft bu benn nun. baf ber Teufel ber guten Urfel Blandine befondere Dienfte leiftet ? 3ch bachte, wenn fie ben Teufel jum. Bedienten batte : fo liefe fie fich vor allen Dingen von ihm ihre rothen Mugen curiren und liefe fich Dart in Die Rnochen bringen, bag fie nicht fo am Stabe herum ichleichen burfte. Batte fie ben Teufel jum Diener: fo tiefe fie fich Belb berben fchaffen: bu flehft aber bag es ihr febr fparlich geht. Sie bat ja mohl gur Moth the Studden Brot; fie muß es aber fehr eintheilen, wenn fie austommen will. Und wenn thre Rinber ihr nicht immer unter bie Urme griffen : fo marbe fie oft fomale Dieden effen muffen. Bie

thre blinde Liebe ju ben Rinbern nicht beherrichen

Des Morgens ging mein Schwager auf ben Banbel aus: benn er mar ein Blebhanbler. Sos balb er beit Ruden gewender hatte, fingen bie Rins ber mieber an ihre Mutter gu turbiren.

## Teufelenen.

Da ich nun mit ihr keinen Strett haben wolls te: so wanderte ich im Dorfe umher und besuchte meine guten Freunde. Sie befanden sich alle wohlle bis auf einen alten Schussameraden, Deinrich Zies mer. Da ich von Hause ging, war ier so gerade wie eine Erte, setzt ging er gekrummt am Stabe, und klagte, daß er Reissen in allen Gliedern hatte. In Das ist boch ein Herzeleid! ein Menn in seinen besten Jahren. Wovon hast du denn das bekommen?

- 3. Ach! moher foll ich es befommen haben ! to weiß von nichts. Es haben mirs bofe Lente angethan.
  - 3. Co? haben fie bich geprügelt? 15 163
  - 3. Dafür werden fle fich wohl huten. Gun and
- 3. Ober haben fie dir vielleicht Gift gegeben?
  - 3. Das ich nicht mußte.
  - 3. Bas haben fie bir benn fonft gethan?
- 3. Wer tann bieß wiffen. Genug von rechten Dingen geht es nicht ju.

- 3. Alfo bift bu mobl gar behert?
- 3. Leiber Gottes!
- So Rannft du benn ber Bere nicht auf die Spur tommen?
- 3. Auf der Spur bin ich ihr lange gewesen. Was hilft es mir aber? Druben gudt sie jum Fensster heraus, die alte Ursel Blandine. Die tam vergangenes Oftern in mein Haus, wollte eine Mists gabel von mir borgen, und ich Narr gab sie ihr auch. Seit der Zeit v weh! o weh! da fährt es mir einmahl in die Hifte. Daran ist niemand Schuld, als die Canallie. So oft sie am Fenster gudt, so oft sie vor dem Hause vorden geht, weiß ich auf keiner Stelle zu bleiben.
  - 3. Saft bu benn nichts bagegen gebraucht ?
- 3. Ich werbe ja. Meine Frau ist ben zwey Scharfrichtern gewesen. Sie waren bepde ber Meys nung, bag ich behept ware. Der eine gab mir Teufelsdreck und Teufelsabbig, nebst etlichen andern Rrautern. Mit biefen mußte ich mich allemabl, zwischen elf und zwolf Uhr, im Nahmen ber heilts gen Dreyfaltigkeit rauchern. Es half aber nichte.
- 3. Bie ich wohl febe. Und ber andere Scharfe
- 3. Der gab mir ein flein Briefden, bas muße te ich in einen Loffel voll Jungferhonig thun und verfcluden.
  - 3. Und half auch nichts?

- 3. Auch nichts. Sest brauche ich nun ben Sirten in Burgheim, ber hat mir etwas um ben Sals gehangt, bas ich aber niemandem feben laffen barf.
  - 3. Silft es benn auch nicht? ... ...
- 3. Jeht lagt es fic bavon nicht reben, ich hab es erff acht Tage um den Sale. Dan muß halt bas Beste baffen.
- 3 Saft bu benn aber nicht einen ordentlichen Doctor ju Rathe gezogen?
- 3. Seh nur mit deinen Doctern, Die haben alle teine Religion; teinen Teufel, teine here, tein Sipenst glauben sie. Frag einmahl meine Frau, was der Seelebische Doctor gesagt hat, da sie es ihm klagte, daß ich behert ware? Einen Buckel hat er sich wollen lachen, und hat gesagt: wir was ren nicht gescheut. Was will mir so ein Munn helseu, der sich über solche Sachen todt lachen will?
- J. Ueber beine Krantheit wird er nicht gelacht haben, sondern über die Gerengeschichte. Rimm mir es nicht übel Bruder! bas ift allerdings eine Sache, bey ber es schwer ist bas Lachen ju vers beiffen. Benn du mich nicht so gewaltig gedauert batteft, ich hatte selbst gerade aus lachen muffen.
- 3. So bift bu auch von ber Art? hatte ich bas gewußt: fo hatte ich bir nichts gesagt. Ich will nur feben, was aus ber Welt noch werden will.

Bill Midts will man mehr glauben - teinen Gott, teinen -

Die Gene Engel und feine Heren und feine Berent mit fo fcharf um bich gehauen! ich habe gar einen ftarten Stauben an Gott, vielleicht einen startern als du. Glaube test du einen Gott, wie könntest du bir in den Ropf segen, daß der liebe Gott jugabe, daß du durch bose Menschen so fehr an deinem Leibe gesplagt wurdest? Aber bein lieber Sott ist der Tenfet unte seine Engel und feine Heren und seine Berent meister. Die haben in beinem Ropfe ihr Spiel.

3. Sab nur nicht fo ein lofes Daut! ber Glaube wird bir icon noch in Die Sonde tommen.

3. Benn bu bas meynft; fo bring mich boch von meinem Unglauben ab! fage mir boch einmahl was ift benn eine Gere eigentlich?

3. Das wird fie denn fenn? Den alten Beis. Bern, die rothe Augen haben, denen gibt man mein : Toge nichts Eutes foulb.

3. Das ift bod circlos, wenn beine Kraut noch ein breißig Jahre lebt, so ift fie auch eine alte Frau; an rothen Augen wird es the nicht sehe len; bann ift fie also auch eine Dere?

3. En meine Frau ift gar eine ehrliche Frau.

3. Auch wenn fie alt wird und rothe Augen

3. Ey bas wollte ich mepnen.

3. Da fiehft bu alfo, baf nicht alle Beiben mit rothen Augen Beren find.

3. Aber mie der Urfel Blandine, ift es nicht richtig; biefer haben die Leute immer nichts Gutes nachgenebet.

reben? Ich habe die Frau immer als eine ehrliche Brau gefannt. So lange ihr Mann lebre, hat sie seine Birthschaft immer proentlich geführt, ihre begy Linden jur Lirche und Schule gehalten, und au allem Guten erzogen. Da ihr Mann starb hiele sie ihre Kinder zur Arbeit an, und nahrte sich ehrlich. Ihre drey Kinder sind nun versorgt, hast du an ihe neh wohl eiwas auszusehen?

3. En die Rinder find gut.

- Der Benft heißt es aber, ber Apfel fallt nicht weit vom Stamme. Nimm es mir nicht übel, Brus ber! wenn fle eine so bose Frau warer so wurde fle ihre Kiader nicht so gut erzogen haben. Und nan, da sie der Semeine zwen rechtschaffene Nachbaren, und eine gute Hausfrau erzogen hat, wollt ihr sie zur Dantharkeit, da sie ale und baufallig wird, zur Dere machen? Ihr sept saubere Leute! bev euch mochete ge einem ehrlichen Menschen grauen, alt zu werden.
- 3. Meine Frau bleibt nun einmahl baben, baß fie eine Bere mare.
- 3. Die mag sehen wie sie es verantwortet. Ich will aber von dir wissen, was denn eigentlich eine

eine Bereffen ? barauf haft du mir noch nicht geante wortet. Sant 100 area to bereite de mir noch nicht geante

- 3. Das ift ja foredlich. Und worinne besteht
- 3. Der Teufel verspricht ber Bere, bag er iht eine gewisse Zeit bienen will, und fie verspricht ihm bagegen, baß fie hernach mit Leib und Geele fein fenn will.
- 3. Bor einmahl, Bruder! wenn man fic bem Teufel mie Leib und : Geele verfpricht: fo verlangt man bach mobl, auch wichtige Dienfte vom Teufei bas fur. Leib und Seele find feine Rleinigfeiten, bas tit ja nicht mehr als alles. Siehft bu benn nun. baf ber Seufel ber guten Urfel Blandine befondere Dienfte leiftet ? 3ch bachte, wenn fie ben Seufel jum. Bedienten hatte : folließe fie fich por allen Dingen. von ihm ihre rothen Mugen curiren und liefe fich Dart in Die Knochen bringen, bag fie nicht fo am Stabe herum ichleichen burfte. Satte fle ben Teufel gum Dienen: fo tiefe fie fich Belb berbeus fchaffen : bu flehft aber bag es ihr fehr fparlich geht. Die bat ja mobl sur Doth the Studden Brot; fie muß es aber febr eintheilen, wenn fie austommen will. Und wenn thre Rinber ihr nicht immer unter bie Urme griffen : fo marbe fie oft fomale Dieden effen muffen, Bie

Bie tamiff bu benn fo bummet Beng glouben : baß fle' fur Richts Leib, and Seele hingegeben hatte? -2170't

82 Bad thun boje Leute nicht? fle wird fich ja wohl dem Teufel ergeben haben, um von ihm gur lennemanbebe Leute zu beheren.

3. Narrenspossen! Wenn ein boser Mensch andern schaden will: so hat er ja dazu Mittel genug, ohne daß er nothig hat, sich dem Teufel zu ergeben, Und sag mir einmahl, wer war denn daben, da fie sich dem Teufel ergab?

3. Sum! zu fo einer ichandlichen Sandlung wird

3. Run wenn niemand da ift, ber bie Ceufeisk ergebung bezeugen tann, wie tannft bu' beinn fo eine fallig fein und folch Beug glauben?

3. Man hat doch aber ber Erempel fo biele: 1

3. Und mit allen ben Erempeln wird es, wonn man bie Sache genauer unterfucht, eben fo eine Bos manbrif haben, wie mit Urfel Blandinen.

Saberfeld fangt an Die heilige Schrift gu er-

Bere gu Ender.

3. Da war ich wie aufs Maul geschfagen, und wußte nicht was ich antworten sollte. Sich hater te, ther weiß viel, brum gegeben wenn ber here Pfarrer Bolbammer hier gewesen ware, bag ich thn: unie Dath Batte fragen tounen. Da et aber nicht ba war, fo fuchte ich mir gu helfen, fo gut ich tonniel. Gib mit einmahl beige Bibel, fagte to, wir wollen bie Gefchichte felbft burdigehen.

Sed &. Oben fauf bem Rannrude, fteht fie; hoffe fle berunder, ich felbft tann nicht binaufreichen.

3. Mun will ich fuchen , ob ich bie Gefcichte aicht finden funni Biet ift fie, Sam. 284 ich fas fie ihm vor.

sin 3. Das haft bu es - willft bu nun noch bie Spepen leugnen ? ifteht nicht von ihnen in der Bibet? tft die Bibel nicht Gottes Bort ? 2 min nind 1976 3 Da fleft ja freylich; baff Saul diefe Brau für eine Dere gehalten bat; for wie ou Urfel Blans binen für eine baieft folgt benn baraus , doß es 

3. Die brachte ja ben Samuel aus bem Gras be mieder hervor? glaubft bu denn, bag dieß ofine Dererey moglich fey ? it get met it

3. Das muß anders ju verfteben feyn, ich fige meinen Rapfigum Pfande. Co lange ich eis nen Gott glaube, tann ich nicht glauben, befier einem Menfchen, pber einem bofen Beiffe erlauben follte, Die Lodten gu beunruhigen. Samuel mar ein nechtschaffener Dann, und ftarb ohne Zweifel in dem Glauben; daß er nun von feinen Gefchaften ruhen wollte, Duu fallte ber liebe Gott einem ale sen Beibe erlaubt haben, ibn in feiner Rube gu'aftoren? bas glaube wer will, ich glaube es

Diari 3. Es feht ja iober boch in ber Bibele it

I. (Nachdem ich die Geschichte noch einmal mit Bedacht durchgelesen hatte) Wasensteht benn da? baß Saul den Samuel gesehen habe? tein Work davon. Er fragte ja mas siehest du kenn dun ers tählte die Frau das, was sie zu sehen vorgab, und belog den abergläubischen Mann.

Sonnte ihn ibenn Saul reden hören ? mie tonnte er benn mit ihm (prechen?

Menn bas Weib einmahl auf Betrügeren ensging: fo war es ihr ja leicht bem aberglaubte ichen Könige etwas vot ju gauteln. Sie fonnte fa femanden versteckt haben, der in Samuels Nahmen ihm fagen mußte, was er wissen sollte.

fen mare, mas er ihm vorher gefagt hatte,

3. Bas benn?

3. Daß David an feine Statt marbe Rinig

Das hatte ich auch vorher fagen wollen, ohne mich bem Teufel mit Leib und Seele zu ergeben. Das bild mar ja schon zum Ronige gesalber, und jeders mann wußte es, daß er Ronig werden wurde.

3. Sie fagte es ja aber auch voraus, bag bie

...

Signal Coogle

Ifraeliten warben geschlagen werben: Mund bag Soul mit sfeinen Sohnen ... ben folgenden Sag bepe Samuel fenn murbe. ... ina din gelen and in

9. Much bieß tonnte man, ohne Dexerey, vore auslagen. . Sauls Leute maren fcon fo im Gebrans ge . - baß er folechterbings teinen Rath mehr ju fchaffen mußte , fonbern ihn bey siner alten Frais fucte: ba mußte es boch wirtlich folimm fenn, unb es mar nichts anders als eine vollige Riederlage gut erwarten. Bernach traf es bey bem Saul aud. ein: Wie der Menfc glaubenfo gefdiebe. Beil Saul glaubte, baß er ben Samuel gefprochen, und bag biefer ihm feinen Untergang vorher gefagt hatte : fo gab gulfich lauch teine Das be mehr, fich au wehren. Statt baß er bas Somerd! batte follen in Die Sand nehmen , fich an Die Onise feiner Leute ftellen und fle ermuntern, in den Beindi einzuhanen: fo nahm er bas Schwerd und fffef es fic burchs Berg. Es ging bem Ronige Saul geras be wie Beinrich Biemern. Beil Saul glaubreines mare für ihn feine Rettung möglich : fo machte en auch teine Anftalten jur Retrung, und es erfolgte auch feine seund weil Beinrich Biemer glaubt, es tonne ihm tein Doctor helfen : fo braucht er auch teinen, folglich tann ihm auch teiner helfen.

undeftratenifelaubst bu benn wirklich; bag mit ber Doctor helfen tann?

100

D 2

3. Benn noch Salfe möglich ift, fo tannft bu fle von thin immerefer, ale vom Sharfrichter ober Sirten erwarten, und baf bu es weißt ich gehe auf ber Stelle nad Seeleben und hoffle ben Doctor. and 3. Um Gotteswillen nicht! Meine Frau frate te ihm bie Augen que wenn er ibee bie Schwelle fame. Benn bu etwas thun willft: fo hoble mie Aryney aber - meine Frau barf es nicht erfahren. and willbe ede to trend blade

Saberfelds Gefprach mit bem Geelebischen Doctor, nebit bem, was barauf erfolgt ift.

Da ging ich fale ju bem Doctor, und ergeffle to ihm bie Umfidnde Blemers. Gobald ich bent Mamen Biemer nanuteit fo antwortete et , bleibe er mir mit ben Louten vom Lette ! intell saire? sair's

3. 26er herr Doctot!

D. Cin Bort fo gut als gehn. ich will voit Biemern nichts wiffen noch horen. Dies Bolt frecte im Aberglauben bis aber bie Ohren; burch feinen Aberglauben hat Biemer fcon feinen tleinen Sungen ums Leben gebracht; burch feinen Aberglauben ift: er frumm und lahm geworden, und burch ihrem Aberglauben werden Gerr Biemer und bie Frau! Biemern fich felbft noch auf ben Bottesacher beingen. Dent, er an micht wem nicht gu rathen ift, bem: .. nat matte ift nicht gu belfen.

mild 3. Aben fleber herr Doctor! es fint boch auch Menfchen, nind ichtfonn fle verfichern, ich habe bem Ziemer beniglichen glauben giemlich aus bem Rospfe gerebeb

D. Da milite er eine gewaltige Berebfankeit haben velt jest an imid da er Scharfrichter Girten und allen henker gebraucht dat? pun da der Karren in Oreck geschon den ist, soll ihn der Doctor wieder herausziehen. Eine ist ihm Sie bach nur die Harmherzigkeit eind magenm Sienmir, wovon der Mensch so siend geworden ist magen.

Das tonnte ja Zimer selbst an seinen fins Bingern abjablen, wenn ihm der Aberglaube nicht das Gehirn verradt hatte. An ber letten Ofters messe war er mit seinem Geschirr in Leiven Ofters messe war bei seine faine farter Regen ein und Frwurde so naß, daß er telnem tradien Kaben am Leibe hatte. Mit diesen naffen Kieibern legter ar sich auf die Streue, und baner nach Daufe tam ris es ihn in allen Gliebern. Wenn er nun gleich au mir gekommen ware, und hatte nichtum Rathgefragt. sonnen; da sehte sich aber der Narr in den Kopf er ware behert, und brauchte den Scharfrichter.

gen fallten Ste auf ben gemen Schelm nicht bofe fenn. Ce ift ja Unglade gemig fac ihn: bag ihn

Det

Des 200erglaube in feinen Stricten batt Weie follten thin bebauern. Unb ba er bod nun que Ertennents getommen ift; fo erbarmen Ole fich boch nur aber ifn, und geben mir fur ton ein Glaschen Ariney miet la will fie fogleich bezählen. im . C. . C. in laD. fen wind begabten! " Menut Ger' beim; bag ich ein Darfifdreber bin , ber Argnen ausgibe min Begahlung ju erhalten? Benn ich Arinen geben fo will ich ben Beuren auch Gelfen , find wenn ich Bies mern nicht felbft febe und fpreche : To welf ich auch titele reche mos esolities fehle, inbl fantt thin affo auch teine Sulfe ichaffen. Morgen gegen eif Uhr will to ton Befuchen. Tittle, Di ibin Binde will Sie filde gern bemithen, conerif. eroffe D. Migt benathen? bafür ift ja ber Doceor Das baff er fich gu ben Rranten bemaben muß. Bambnerte aber Took moran bed Hege 3 Stemeen Werben bie Pani Grofchen ballefit, ble er miriffic Lind beite. meinen Beg Bejaften muß. und M. Das ift hun bet gall nicht ben Biemern. Deb gate gern feinen legten Seller bin, tweny ifin eine gefolfen murbe. Aber feine Fran, bie ift sin Bilben wunderlicht a Bie halt bie Betbet mands Parieus, ba febte ibe aber ber 37 er indant ifant au raden beffent, und bergeite ben Geniffene.

190 Ru ? Benn ich Ihnen bie reine Bafrheit fagen foll, fo ift fie noch immet ber Mehnung — Da faben wir D. Daß ihr Mann behept ware? Da haben wir

wie es fd. Gefie er ffur in Gottesnahmen bina ich will von Biemern nichts wiffen. Benn ich ihmi auch gleich Aranen gebe : fo berebet ihn bie gran boch baff er ben Dieten ober ben Scharfrichter bas neben branden muß. Bibb es nun follmmer mit? ibm, fo foiebt man bie Soulb auf mich : wied. thim aber gefolfen , fo muß es ben Stitte ober bet Scharfeichter Gethan haben. Bergeffe et metrie Rebe nicht! biefe Leute bringen fich butch threis Aberglauben noch beube auf ben Gottesader Ind mair Da batte ich alfo meinen Befchetb, bing ben Ropf und ging fort. Auf bem Bege buchte ich. noch recht baraber nach , wie ungtadlich ber Denfich ifthinber fich vom Abeedlauben witte fren madeil tom & Bann tom ein Ungide zuftogenfo betante meel er fich nicht um bie natürlichen Urfacen Tons bern bentt es gehe nicht won techten Dingen uns Gratt naturlide Dittel gu branden, nimmt er fele ne Buflucht ju einfaltigen ober betragerifden Beuf ten, won" benen er glaubt 3 fle fomiten mehr als Brot effent Diefe bringen ton ums Selb und lafe feir ton verberbeit. Der Biemer war nun fo gefund, bar fein gutes Austommen , eine junge grau, unb batte einen Burgen ber ausfah, wie ber Bollmond. Mber fein Werglaube bringt thu um alles. Co ging es bem Ronige Caul, fo ging es anbern Ros nigen und garften auch, die vom Aberglaubeif nicht frey waven : Rein Menic batte fonen au befehlen : 166

8. . 8

aber burd ben Aberglanben führten fie alte Beiben und Betrüger am Margenfeile herum,

Die Nacht brach ein, und ba es auch zu rege, nen enfing, und die Luft nach Saufe zu gehen nichtgroß ben mir warr so fehrte ich wieder nach Geesleben um, um blieb im Sashofe.

hatte. Gern mare ich sogleich dum Deuen Pfarzer Goldemmer zurückgekehrt, und hatte ihm won mete men Unterhandlungen mit Ieremissche Baber Rapt port abgestattet. Da ich ober gehört hatte daß des Berrn von Rothkopf Leichenbegangnis in der Kurze fem solltes sommelte ich erst dieses abwarten. Poch um Jeremisen und dem Deuen Pfarrer nicht auf diese in Ungewisheit zu lassen; so schre die der den biese in Ungewisheit zu lassen; so schre der den pesses in Ungewisheit zu lassen; so schre der den pesses in Deses und biese mas wergesellen war. Diesen Breek tung ich den sollten genden Tag auf dies Dost, under ging wieder nach weigen Deiwath du 2000 und diese wach

Damith mate Biemeres Saus tammowollte ich hineit gehemenne ihmisfagen, was ifür einen Ben scheid, ich bekommen batte. Do war aber alles fest augerammett. Die nAble mar mit Leeugern und allerhand unbekannten kiguren bemahlet mund und ben ganze haus amar ein munderlicher Geruchen wies menn; eimas auf die Kohlen mars geworsen werden.

De ift efen budte id, nicht richtig; be wird

gewiß einmahl eine herenbeschwörung vorgenommen. Wenn bu nun anpochft: so glaubt bas Bolf am Ende bu mareft selbst ein herenmeister, ben es burch seinen hotus Potus herbencitiret hatte. Ich machte also links um, überließ ben ungludlichen Biemer seinem Schiefale, und ging nach meiner Schwester haufe zu.

Daich anpachee, guete mein Schwager zum Fenster, heraus, und das war mir herziich iich: weifich hoffen durfte, daß die Kinder, in seiner Eegenitaat, rubiger senn marden. Die erste Frage, die ich an ihn that, war, ob er nichts von dem Letz chenbeganguis des Herrn von Rothkopf gehort hatte. Der guadige Derr, antwortete mein Schwasger, hat die Bevordnung gemacht, daß die Leicher ganz in der Stille, des Machts in das Erdbegräberniß solle geseht werden; dem Genntage eine Predigt zu halten zum Andenken des Verstorbenen.

Da ber Sonntag, tam, wurde bie Rirche for moll, bag tein Apfel jur Erber tommen konnten Micht nur die ganze Gemeine mar zugegen; fondern von den benachbarten Dorfern waren viele Leute herbepgekommen, fo daß ich mit genauer Roth einen Diah bekommen fonnte.

2: Raddem ein Pagr Sterbelleber maren gefungen,

worden, trat ber Bert Pfarrer auf bie Canget, und alles war fo ftille, bag man, wie man ju fag gen pflegt, teine Daus hatte huften horen fonnen.

Ich hatte Glenftift und Papier ben mir, umbte Predigtmachichteiben ju tonnen. Da ber Dere Pere Pfarrer fohr langfam fprach, und ich nicht weit von ber Canzel faß, so gelang es mir auch, daß ich wee nigstens einem großen Theil devon aufscheiben konnte, fie lautet folgendermaßen:

Droffeligehalten hatsialender Derricht Broffeligehalten hatsialender Berr gomt Rothtopfmar erftochen worden. 20 110 110

Benn wir feben, wie es in der Belt jugehet fo ftehen uns oft bie Gabanten ftille und wie miffen nicht mas wir fagen follen. Rommi eine mabl ein fconer Commertag, ba man feines Lebens froh wird; fo mabret bie Freude nicht lange ; che man ses fich verfieht : for wirds ber Dimimet mit fcmargen Wolten übergogen ; ed fangt an gu bone nern aund oft wird in einer ungladlichen Blertele funde ein ganger Strich Landes verhagelt, ober ein Theil eines Dorfes geht im Rauche aufe Der Rrieg bort faft gar nicht auf. Wenn es' an einem Ende Rube wird: fo geht es am andern wieder los: Und was im Rriege für Rammer unb Berges leib ift, bas fann ich euch mit Worten nicht bes fdreiben. Rommt es am Enbe jum Frieden von auffen ber, fo geht ber Rrieg inmendig in Dorfern und

und Daufern los. Da entfteht Bant, ba fpinnen fic Droceffe an, ba folagen fic bie Cheleute, ba mas den bie Rinber ben Zeltern bas Leben fcmer."

Bie viel Unglud habe ich after Dann in bies fer Gemeine icon erlebt! Raum batte, ich mein 2mt angetreten ; fo brach ber fiebenjahrige Rrieg aus. Ihr alten Grantopfe, erinnert euch noch. wie es une bomable ging ! Ein Durchmerfc nech bem anbern tam. Bann Die Dachbaren an ben Ader steben wollten , fo mußten fie ihre Dferde gur Borfpanne bergeben; hatten wir mit vieles Dube eingeerntet : fo tamen bie Soldaten, und gebreten es auf, und, wenn fie es nicht alle aufe gebreten fo fdrieben fie Lieferungen aus. Bie mußten Conteibutienen auf Conteibutionen geben, und bie Gemeine tam baburd in Soulben, an benen wir noch bis auf ben heutigen Lag ju bes gablen haben. .. . 2. . . .

Da hief es rechte

Leverit garage Es wird veracht's

ente el lind nicht betracht't erign au an a gerinen

Bas Recht und Reblic mare.

Die Solbaten führten oft ein fcanblides ges Sen, bag bie gange Bemeine geargert murbe. Bie viele Beiber, wie viele Jungfern verloren bamabis the gutes Semiffen und thre Chee, und mas fac fcanblide Rrantheiten , ble unfere Bater und Brofodter nicht fangten, lieffen bie Golbaten aus Dell . túd

that! Um Enbe tamen bie Croaten planberten uns rein aus und prügelten ben alten Schulgen Bepnemann fo unbarmbergig, bag er ben Tag bu rauf farb.

Run wurde es zwar Friede, und bie Rachba ren fingen an fich wieber ju erhohlen - ba tam Anno 70 im Dar's bet tiefe Schnee, Der Die Suft bbn unfern getbern wegfraß. Damable ernteren wir ben Snamen nicht wieder ein. Statt bag wife fonft verlauften, mußten wir felbft unfer Brot' und unfern Saamen taufen - 20 Das war ein fower res Jahr! Damahle ift mande redelchaffene gas mitte verarint, und viele haben Schulben gemacht Die fie noch fest bruden. Zinno achtgig hatten wie ben Schweeren Betterfdiag, ba unfere gange ging, bie bamahis fo fcon ftano, baß wir uns alle bas raber feeneten, in einer Bfeteffunbe burch ben Das gel niebergeschlagen murbe. Bas war bas für ein Sammer und Behflagen! Commer und Binterfelb - alles war niedergeschmiffen : Batte bamable ber gnabige Berr fic unferer nicht angenommen! fo batte mancher mit bem Betteffrabe muffen bavon gehen. Cit's Colonier fin mandin minitario con

Sturm der damable war, trieb das Tener jaus, der Beturm der damable war, trieb das Tener immer weiter, und das halbe Parf, mit Lirche und Schue Le, ging im Rauche auf. Roch ift, nicht alles aufs gebauet, und wird que sodol nicht aufgehauet were ben: "Im Unterborfe Megt noch finmer ein Dlag wifte, ber fonft bewohnt war. " " angefent if an

in ein Daar Monathen alle unfete Stalle austha fie ?

Enblich brach ber franzofische Artegaus. Gott fen Lob und Dant ! er tam nicht die zu une; aber wir mußten doch Leute dazu fellen I Indiff junge Bursche mußten die Sichel mit dem Schwerte verfrauschen. Zehn davon sind nicht wieder gefommen, und Sott weiß, wo sie begraben liegen, und von den zweien die zurütgetehret sind ist einer so zu Schande gehauen, daß er teine Arbeit nicht einer fann.

Und wie viel anderes Unglud hat fich in Diefer Beit jugetragen. Wie mander rechtschaffene Bater. wie manche gute Mutter, wurde in ihren beffen Jabe ren burch ben Tob abgeforbert, und liegen ihre Ring bee ale Banfen gurad! wie mancher gute Cohn, wie mache brave Tochter, auf die ble Meltern ihre danse Soffnung gefett hatten ftarb babin ! Borige Bode hatten wir ein fo trauriges Erempell ihr mift es alle was ich menne. Der junge herr von Rothtopf, ber fo gut and brav mar, ben mir alle fo lieb hatten, bet Minftige Boche Dochgett machen wollte, murbe erftos den. Statt bes Sochsettbettes; bas er ju befteigen bathte, mufte er ins Erbbegrabnig wanbern. Und fer tieber gnabiger Derr, ber une fo viel Butes gethan hat, verlor feinen einzigen Bobn. Die Ramis 3112

lie, bie nun 500 Jahre unfer Dorf regieret hat, und in welcher fo manther guter herr war, ift mie ihm ausgestorben, und unferenarme Gemeine wird balb unter frembe herrschaft tomben.

Mas follen wir nun hierzu fagen? scheint es nicht als wenn kein Recht mehr im Lande ware? har as nicht das Ansehen, als weum der liebe Gott nichts mehr nach uns fragto, und alles drauf und drein gen ben ließe, ohne fich drum zu betummern? So scheint es wirklich. Aber der Apostel Paulus gibt uns über das alles Aufschluß. Ich will euch seine Worte voreilesen, gebt fein Achtung! Zuvor aber betet ein auf dichtiges Vater Unser.

## Tert

2. Ror. 4. 17, 18.

Unfere Trubsal, die zeitlich und leicht, ist, schafft eine ewige und über alle Maaßen, wichtige Herrlichkeit, und, die wir nicht seinen auf das Unsschiedere. Denn was sichtbar ist, bas ist ewig, zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig.

Die Borte, die ich jest verlefen habe, meine andächtigen Buborer! find viel werth. Sie haben foon manden frommen Chriften geftärte, und mang den, der in seinem Glauben irre mar, wieder auf dem rechten Beg gebracht. Ich will fie euch ertidren fo

dente ich, daß ihr fie gut verstehen werdet. Wollen wir fie recht versiehen: so muffen wir wiffen: Erstlich, was sichtbar und was unsichtbar ist.

Bweytens, was es heiße auf das Sichtbare und Unsichtbare feben.

ge, wenn wir auf das Unfichtbate feben.

Briter Theil.

Bidtbat ift alles was wir feben, und mit une fern funf Sinnen empfinben tonpen. Dichtbar ift alfo bie Cangel, auf ber ich ftebe, ble Riede in ben ich predige, bie Rleiber Die mir unhaben, die: Saufer bie mir bewohnen, unfer Beld, unfer Bieh; unfer Mcfer; unfere Leiber, fichte bar' find Conne, Mond und Sterne, # 4 des Alles dieg Sichtbare ift nun geitlich. Das beifit es bauert eine Beit lang, hernach ift es nicht mehr. Dafibleg. mahr fen tonnt ihrateicht begreis fent Sahr the nicht auf die Wollen Achening gegeben. Die bisweilen am Simmel herum gleben ? Gemif habt for es gethan. Da werbet ihr nun bemertt haben, bag fie alle Angenbifde ihre: Beftalt pere anbern, von einem Orte jum anbern gieben ; und am Enbe gang verfdwinden. Benit fie eine Beite dang ihr Spiel getrieben haben : fo find fie wie mengetias fen. und ber himmel tft fo belle mie ein Emftall.

So if es mit allem , mas fichtbar ift, es währt. eine Beile, bernach ift es verschwunden. Boutft bie Cangel und bie Rirche, bie fonft hier fanden? 250 find die vielen Saufer, ble unfere Bosfahren erbaueten? Sie find weg. Das Beuer hatufte vers Bebret. Diefer Cangel und biefer Rirche und allets neuen Saufern wird et eben nicht beffer geben. Es wird eine Bett tommen, da fle nicht mehr find. Menn ber liebe Gott fie auch vor Feuer bewahren follte, fo werben fie boch nach und nach fo baufdis itig merben; daß fie die Dachkommen felbft etirciffen Mandes Beitlich find unfere Rleiber. won rach bentt wunder, was es hat; wenn es einen Schariachnen Rob dein feiben Daistud, beber eine foone Dage rtragt; es iff aben alles geitlich. Es trigt fich nach und nach ab serreift, wird geftefe. fen, ober von Wurmern gefreffen : wo find bent bie fconen Lage, und Salstucher, und Dagen und alle der Plumber, mit bemifich eure Großaltern buff ten ? im bem fle fich trauen liegen, und an biefen beiligen Seatte erfcienen? Es ift alles fort. wenn' ja ba und bort etwas bavon übrig geblieben marel fo ift es both gewiß in fo ubein Umftanden, bag thr euch nicht mehr bamit puben moget. - Miles enern Reibern wird es eben nicht beifer gehemann Dus Belb - es ift auch zeitlich. Bie wieles ift is boch bem Diebftaffe, ben Proceffen, ber Difins Derung und hunderttaufend Ungiadefallen, untermort fen. 216 ich mein Amt antrat, fand ich hier etliche Samilien, Die viel Gelo hatten! Bege ift es gerftoben und gerflogen, und ihre Dachtommen haben nichts Glaube ihr benn, bag es mit bem mehr davon. Belde; bas ihr jest habt, andere geben werde? gen wif nicht. Salomon war ein fo reicher Dann, baß fichteiner von une mit thm vergfeichen barf. ! Die Schrift fagt : er habe fo viel Gold und Silber , wiel Steine auf ber Baffe; befeffen. Aber fcon bey fete nem Sohne Rehabeam zerftab bes Laters Reichthum. Sifat, ein Ronig in Megypten, jog berauf und nahm Die Schage, Die Salomo erworben hatte, mit eine anber weg, und Rehabeam mußte, fatt ber goldenen Schilbe, bie fein Bater gehabt hatte, fich eherne maden laffen:

Daß unser Wieh vergänglich sey, haben wir bem bem letten Biehsterben gesehen. Am Weynachtsfeste waren unsere Ställe bavon voll; wie sah es aber um Michael aus? Da waren sie alle ausgeleeret. Unsere Neder scheinen zwar nicht zeielich zu seyn; sie sind noch da, wie sie zur Zeit der Reformation waren. Es scheint aber nur so. Es wird auch einmahl eine Zeit kommen, da sie nicht mehr find, da Erdbeben, Urberschwemmungen oder anderes Unglut, sie vers wusten werden. Und wenn das auch nicht sogleich zeichabe, so werden sie doch fur uns eitel sepn, und

Wenn ihr mir nicht glauben wollt: so erkundige euch nur, wem die Neder soust gehöreten, die ihr jest besit. Ihr werdet gewiß erfahren, daß sie sonst ganz andere Besiter hatten. So wird es mit enern Aeckern auch gehen. Heute gehoren sie noch euch. Wer weiß wer sie nach zehn Jahren besitzen wird.

Unfere Letberafind zeitlich. Sigt haben wir fie - wie lange wird es währen: fo liegen fie auf Davon : tann : ich bem Rirchofe und vermodern. ein Bortchen fagen. 36 tann mich noch gat wohl befinnen , auf bie Leute, die vor mir fagen, ale ich meine Mugugs , Predigt hielt. Rechter Sand im herrichaftsftuble, faß ber herr Bernt von Rothe topf, mit ber gudbigen grau, finter Sand ben Odulge Bennemann, vor mir ber Schulmeifter bils bebrand, in ben Beiberftublen, fagen Beiber und Jungfrauen, Die ausfahen, wie bie blubenden Ros fen. Wo fino biefe nun alle? mo bie gange Rethe Danner und Buriche bie bier oben; und die Beiber und Jungfern bie unten fagen ? Dit genauer Roth bringe ich ihrer noch zwolfe gufommen. Die andere verfauten alle auf. dem Rirchhofe, und wenn wir ein Begrabniß haben , febe ich manchen Tobtentopf am Grabe, ohne Dafe, hingefest, ber, fo lange er eine Rafe hatte, fie gewaltig hoch tring. Birbe benn am, Ende mie und andere geben? Wenn man nach funfa

sia Stabren nach mir ober nach nebdi, bie ihr mid baret, fragen wird: fo werden bie mehreffen weg fennt Dan wird fie auf bem Rirchhofe: fuchen muffen, ba die Grabichrift whier ruhet in Gott ber Babifelige, von thnen Rachticht geben wirb. Bielleicht ift aber nicht einmahl die Grabichrift mehr vorhanden. Dente von 'gar vielen Leuten , bie bey meiner Angugbribbigt bier waren, ift nicht einmahl mehr eine Grabforife · 1. 1. 200 12 28 44 3 4 46 25 1

Sonne Mond und Sterne find fehr alt; bas tf mahr. Aber geitlich find fie auch Das fagt bie Die bel: Simmeland Erbewergeben. Ginmobl werden fie auch nicht mehr fennen 21 5....

3. Dun wollen wir auch nuch das Hufichtbare bes wachienentenist untalleine bei bie beite beraffe bie

Unfictbar ift alles, mas wir nicht feben, uns mit unferft fünf Sinnen nicht empfinden tonnen.

16 Unfichtbar bin alfo iche euer Dfarren Droffel Ihr werbet mir bas gwar nicht jugeben wollen, und werdet fagen zihr tonntet mich jaufeben. 3hr tret enth aber, meine andachtigen Bubomer UBas the von mir febetig bas bin ith nicht ; bas iffe nur mein Beld . in bem ich mohne, mit bem ich übenfleibet bin. Dern mittelft biefes Betbes prebige ich ju euch; bemege bie Lippen, die Bunge, die Sande : fo mie unfer Derr Schulmeifter bebe ich mit meinem Leibe gis uredigen onfing , auf feiner Orgel bas Lieb fpielles Deralid lieb bab ich dich o Berne Berber ife min 3.175

mobl glauben , bag unfere Orgel ber Berr Schulmets fter mare? bas glaubt gewiß teiner von euch. Chen fo menig tonnt ihr glauben, bag ber Rorper, ben ihr hier auf ber Rangel fich bewegen fehr, und ben the prechen horet, ber Pfarrer Droffet ware. Cobalb ber Derr Schulmeifter von ber Orgel weg gehe; tft fie Rille, und fobald ich meinen Korper verlaffe, fteht er auch fille. Er fiehe nicht mehr, hort nicht mehr, 36 bin alfo fpricht und bewegt fich nicht mehr. wirtlich unfichtbaren Und fo tfte mit euch allen. 3hr feibit fend unfichtbar. Eure Leiber febe ich gwar, ihr felbft aber fend meinen Augen verborgen.

Unfichtbar ift nun alles mas ju uns felbft gehos ret Die Frommigteit, Die diefer und jener befitt, Die Rechtschaffenheit, Die Rraft feine Begleeben gu beherrichen, fieht niemand.

Unfichtbar ift auch ber liebe Gott. Wir feben swar feine Berte, Die Sonne, ben Mond, die Biers ne, Die Erbe; Die Thiere, Die Pflanzen und alles, mas er gemacht hat, er felbft aber ift unfern Augen Und da ber liebe Gote fo gewaltig viel perborgen. fichthare Dinge gemacht hat: fo tount the leicht glaus ben bag noch unbeschreiblich viele unfichtbare von ibm find erschaffen worden , die wir nicht tennen.

Alles bieg Unfichtbare ift nun ewig, ober es wimmt tein Ende. Bom lieben Gott fagt bie Bibel: Du hafte vorbin bie Erbe gegranbet, und Die Bimmel find beimer Sande Bert. Sie 123

Stewerben vergeben; aber bu bletbeft; fie werben alle veralten, wie ein Ges wand, fie werben verwandelt, wie ein Rieid, wenn bu fie verwandeln wirft. Da aber bletbeft wie bu bift, und beine Jahr te nehmen tein Ende: Pfalm. 102 26 — 28.

Die Belt ift fcon virlmahl ansgestorben ; es find Berge verfunten und Seen ausgetrochnet, unb fo viel machtige Reiche find gu Grunde gegangen; ber liebe Gott ift aber noch immer ba. Denn wenn et nicht ba mate, wer follte benn bafar forgen, bag bie Sonne und ber Dond und alle Sterne immer jur rechten Beit aufgingen? Und wenn einmahl bie Sont ne und der Mond und die Sterne nicht mehr fenn werben; bann wird er noch ba fepn. Er bleibet wie er ift, und feine Jahre nehmen tein Ende. Dis uns wied es eben fo fenn. Unfere Sahre nehmen tein Ende. Das ift nun ber britte Priefterroch, ben ich mir in meinem Umte habe machen laffen, bie vorigen find gerriffen und unter bie Lumpen geworfen worben. Sich aber bin noch ba. Bas ift mein Leib anbers ate ein Rod? 36 werbe ihn auch einmahl ausziehen. und er wird vermobern, wie mein Drieftetrock. aber merbe bleiben.

So wie es mit mir ift und ben Priefterroden bie ich abgelegt habe, so ist es mit euch allen: wenn alle eure Leiber auf bem Atrahose verwesen, so were det doch ihr noch ba fenn.

Die

Die Rechtschaffenen unter euch ; ble nach bein Reich Sottes und feiner Gerechtigfeit au er ft trache den: bie über ihre Sanblungen nachbachten und ims mer verftanbiger und beffer murben, ibte werben bies fen Ochmud indte Ewigfeit mitriehmen, Das find bie Shabe je wo bie Diebe nichte nachgeabens un dubite been Rofte um bible. Matten icht find. Erge veifinger nes Bege ausgennanden 30 :3ch habe einmahl wom einem falten Weltweifen gelefeng mber zwar ein Denbes aber fonftiein fehr vers fandiger Mannemat, m Diefer ging ju Schiffe, und litt, wie bas ben Geefahrern bieweiten ber Kall ift, Schiffbruche Dochmanier und noch etliche anbete fo gildlid, bag fie auf Bretern ihr Leben retteten und gludlich. and Canb tamen. Da batte man aber bas Deulen und Ochteven feiner Schiffegefellfchaft horen folienes Mile Sagre wollten fie fich saus bein Ropfe mufen; und fchrieen immer : wir find unglücklich! wir haben valles vertoren banDer Wetemeife waufre aber lich bie Baaremicht aus bem Ropfe, farte auch nicht's der mat gang Lubig und fagte : . 1ch habe meinen gans gen Reichthum benomirus Damit meynte er bie Beise heit, Die er durch Dachbenten fich erworben hatte! Ein Dahl tommt auch bie Bett, ba wie alle Schiffbruch leiden ba ber Bob unfer Ochiff gerichmettert. Da wird: nun alles werteren gehen - bie Meder, Die Biefen , bie fchonen Garten , bas Rinde und Ochafe vieh, die Pferde, die iconen Rieider, Der Leib felbft; 17.2 und

wird und entriffen werden. Wie wird es dann fter ben um diejenigen, die sonft nichts hatten, als das Sichtbare? Werden fie nicht auch tlagen muffen, daß sichtbare? Werden fie nicht auch tlagen muffen, daß fie alles verloren haben? Aber der fromme Chrift, wird dann, wie jener alte Beltweise, sagen konnen: ich habe alles bey mit; meine Nechtschaffenheit, meine Menschenliebe, meine Bohlthatigteit, meine Maßigteit, meine Reuschhelt, mein Vertranen auf Sott, alles habe ich bey mit.

Der liebe Sott gebe, bag, wann einmahl bas Schifflein des Lebens icheltert; wir alle mogen fagen tonnen : ich habe alles ben mir.

## un ile rempt est menter Theil.

Bun here einmahl zu, was das heiße, auf das Sichtbare und auf das Unsichtbare sehen. Es heißt ersticht sollechthin Sehen. Wer auf das Sichtbare sieht, der richtet nur seine Augen darauf, und was sieht er denn? Nichts als Tod und Berwelung. Die vollen Scheunen, die wir bisweilen haben, die schonen Kteider im die ihr euch pupt, die vielen Gerichte, die ihr ben euern Hochzeiten und Aindtausen auftrages wenn ihr euch einige Zeit darauf darnach umsehr, we ist es? Alles ist weg, das mehreste liegt in der Mistgrube; das übrige fault an einem andern Ores Wenn ihr am Menschen blos aus Sichtbare seht sies ifts eben nicht bester, Mann, Frau, Rind Bas ter,

ter , Mutter , eine nach bem anbern feht auf ber Babre und wird ins Grab gefentt. Mife wenn mir Blos aufs Sichtbare feben, fo feben mir nichts als Tod und Bermefung. Ja wenn ich ench die Babre heit fagen foll: fo ift bie Rinbe, bie unfere Erbe ums gibt, nichts ale Bermefung. Wenn ihr ben Boben eurer Meder und Garten genau unterfuchen wolltet. und genau unterfuchen tonntet : fo murbet ihr finden. bag er aus lauter vermeften Korpern beftunde. Ein großer Theil bavon wurde uns vom Thuringer , Ball De jugeführt, und beftebt que Relfen, die burch die Lange der Beit verwittern , der andere befleht aus vers faultem Strob und andern Dflangen, und Solge und verweftem Bleifche und Anochen der Thiere. Benn thr eine Sand voll Erbe nehmt - mas habt ibr? vermoberte Rorper.

Das Unfichtbare können wir nun freplich mit uns fern leiblichen Augen nicht feben, aber boch mit ben Angen bes Seiftes, mit bem Auge bes Staubens, wir Ebmen baran benten.

Wer auf das Unsichtbare sieht, ber benkt immer bran, bag ein Gott da ift, dessen Jahre tein Ende mehmen, ber bep allem, was in der Natur geschieht, bep allem Sterben, Berwellen, Berdorren, Berwellen die Hand mit im Spiele hat; der liebe Gott, du dem man doch das Zutrauen haben tann, daß er nicht mm nichts und wieder nichts immer wieder gersiebren

folle, was er gemacht bet, bag et vielmehr baben ges wif feine guten Ubfichten babe,

Ber auf bas Unfichtbare fieht ber bentt auch oft an feine Seele, bie immer bleibt, wenn auch alles um ihr nach und nach verweltt. verborrt, firbt und verfault, und bie immer baben etwas lers nen tann. Es fallt mir baben mein feliger Bater ein. Diefer taufte mir, ba ich noch ein Rind mar, allerlen Spielerepen, Balle, Regel, bleperne Gole baten, Bilber und gathen, um fle ju bemahlen. . DBo ift benn alles bin? ich tann es felbft nicht fagen. Es ift alles weg und verfault. 3ch felbft aber, bas heißt meine Seele, bat viel baben ges wonnen. 3ch habe ben ben Spieleteven manches gefernt, mas ich nicht murbe geferne haben, wenn ich nicht gefpielt, und immer auf einem giede ges feffen batte. Bo macht es ber liebe Bott mit uns auch, er gibt uns allerlen Spieleregen, bem einen Bolbftide, bem anbern Dfennige, einem Dafteten, bem anbern Rartoffeln, biefem feibene Rleiber, bem andern einen groben Rittel. Dach und nach vere fliebt alles, wie meine Balle und Regel verftoben find, aber wir haben ben biefen Spielerepen viel geleent. Wenn wir nur immer auf bas Unfichte bate feben, und barüber nachdenten, fo lernen wir uns ter andern , bag alles Sichtbare , eine wie bas andere, Surftenbut und Sirtenftab, Diamant und Riefelfteine, weiter nichts ift, als - Opielwert.

anders. Es heift auch so viel als nach etwas trache anders. Es heift auch so viel als nach etwas trache ten? In diesem Verliande braucht ihr ja das Bort seh en beständtg: Wenn die jungen Bursche heiras then: so sagt ihr von dem einem er hat aufs Geld gesehen, von dem andern, et hat nicht aufs Geld gesehen. Was heißt das? es heißt sener hat bepfeiner Werheirathung nach Geld getrachtet, diese aber vicht.

Wer nun bloß auf das Sichtbare fleht, ber trache tet und strebt darnach mit seiner ganzen Sele. Wenn er arbeitet, und es fich bei der Arbeit sauer iverden läßer so thut er es blod um etwas Sichtbares boden zu gewinnen — Seld zu erwerben und von dem Gelde sich Kleider, ober Accer, oder en was von dem Gelde sich Kleider, ober Accer, oder en was Buenn nichts Sichtbares zu gewinnen ist, wenn such wenn nichts Sichtbares zu gewinnen ist, wenn such bie Kirche, Schule, Wittben und Waisen was zu thun ift, das nicht gleich baar bezahlte wird fo laßt er die Flügel sinten, und fucht sich, unter allerlen tags ten Entschuldigungen, von der Arbeit los zu machen.

Solde Leute, wenn flereiwas thun follen, feas gen ste nicht: ift es recht? sondern nur was wird mir dafur? wirdes ihnen gut bezahlt, so thun fie es, ohne fich drum zu bekummern, ob es recht oder uns recht sein Wensch war des Konigs David geheimer Rath Uhttophel. So lange sein Herr macht tig und angesehen war, diente et ihm treu; sofald bieser

biefet aber fein Anfehen verlor und des ichien als wenn fein Sohn Abfalom Ronig-werben wurde, bing er fich an biefen; und wurde an feinem Beren und Beredeber.

Do machen es aber nicht bie Leute, bie auf bas Unfichtbare feben, Diefer ihr Dichten und Erachten geht immer babin, baf fie bem lieben Gorie gefallen wollen. Gie arbeitett : well fie wiffen baf es bet liebe Bott haben will. Ste arbeiten gwar aid; wenn fie etwas mit ihrer Arbett gu gewinnen wiff fen; ber Unterfchied aber ift nur ber ; baf fie auch bann arbeiten, wann nichte bamit gewonnen wird. und fie boch einfeben, baf bieß thee Schulbigtett ift. Bann bie Bittben und Baffen Bepftanb no thig haben, wann ein Reuer in ber Dawbaricaft gu lofden ift : fo find fle gleich ben ber Sand und thun thre Odulbigfeit; ohne ju fragen mas mirb mit bafut ? Bann fle bas Sichtbare gentefeit, wann fe mit Speife und Erant fich ergutden ; fo benten Re tminer an ben Unflotbaren, und haten fich baß fie in ber Eröhlichkeit nicht fein Gebot vere "La dia , illia de miantan nel" legen.

Sie sehen aber nicht nur auf ben unfichtbatent. Gott, sondern auch auf ihre Seele. Sie find beet Meynung, unter allein, was sie bestehen, ware die Geele bas Borgaglichfte.

ி Bierinne mögen fle nicht unrecht haben,' இ

gelefen ju haben barinne fant : bas vorzüglichfte am Weifden mare ber Rod , barauf folge ben Leib, und bann bie Seele; biefe mare ber Anhang vom Rorper, aud welcher man nicht viel ju machen batte. Ronne, ihr, bas mohl glauben ?- gewiß nicht. Bleichmobl handeln viele Deniden fo, als went fe bief glaubten. Shre großte Corge geht bahin, baß fle immer einen bubfden Rod und anbere gute, Rleibungsftude haben. Diefe laffen fie nicht etwa nach dem Leibe machen fondern fle preffen oft ben Leto binein, und zwingen ibn ; daß er fich nad ber Rleibung richten muß. 3ft bey Diefen Leus ten nicht bas Bidigfte ber Rod? hernach forgen fie für ben Leib, baf biefer nur immer gut geware tet und gepfleget werde, Um die Seele betammen fle fic wenig oder gar nicht. Erft dann, wann fie ausfahren mill , fallt es ihnen eine daß fle far biefe auch etwas ju thun haben. Da, muß bann ber Seiftliche ben . muß mit ihnen bethen , und ihnen Das hell. Abendmahl reiden. Damit glauben fie für ihre Seele hinlanglid geforgt ju-haben. s.f # 1

So handeln die nicht, die auf bas Unsichtbare; sehen. Bey denen ist die Seele immer die Daupts sache. Wann sie arbeiten, so denken sie daben fein nach, damit die Seele verständiger werde; find sie in munterer Gesellschaft, so gebent sie auf sich Acke tung, daß sie nichts thun noch reden, wodurch sie tiger Seele schaden, und sich ein boses Gewissen

Ighzed by Google

hangen fle nicht jeden Gedanken nach, Die ihnen in' ben Ropf tommen, sondern fie unterhalten nur gure Gedanken; und wann die Trübsale einbrechen, wann haus und Hof, Acker, Bieh, Weib und Kinder in Sefahr gerathen: so denten sie nur immer dars auf, daß sie ihre Seele retten; daß sie den Ruth nicht sinten laffen, daß sie in der Angst nicht stilchte Streiche machen, sondern sich in der Soft buld und Standhaftigkeit üben.

Auf das Sichtbare und Unfichtbare schen, das heißt auch davon sein Giuck erwarten. Wer auf das Sichtbare fieht, der erwartes von dem Sichtbaren sein Blud. Wann er heirathen will, so dente er nicht, har das Madden Verstand? ist es rechtschoffen? ift es gottessürchtig? sondern wie viel gibt ihr der Vater mit an Gelde? wie viele Lieder tie Feld bekommt sie ein Mahl mit?

somer will feine Rinder einmahl gidefich machen; aber womit? mit bem Sichtbaren. Er fcarrt zuei fammen so viel er nur kann, kauft Acker auf Acker, und glaubt er habe fur feine Rinder recht gut ges forgt, wenn er ihnen recht viel Bermogen hinters, kift.

So macht es ber nicht, ber auf bas Unfichts bare fiebt. Der erwartet fein Gind, fein Seil und Troft, alles vom Unsichtbaren. Der liebe Gott, ein guter Berftand und Frommigteit, bie

find es morauf er fich verlager Gein Bablipruch ift malle en Gatt thut bas ift wohlass than. ber bat fcon fo lange gut Saus gehale ten, . und es aut mit mir gemacht; er wirdes auch ferner gut mir mir machen; und er bat ber Glauben, daß ihn Gott nicht verlaffen merbe. fo lange er fein Dachbenten braucht, fleißig arbeitet. und recht thut; Bonn er beirathen will: fo fiche. er fich nach einer verftanbigen und tugenbhaften Perfon um, die am Unfichrbaren reich ift, und fragt nicht darnach wieviel fie an fichtbaren Gutern mit befommt. Diefe bentt er wollen wir und icon verschaffen, wenn, mir unfer Rachdenten branden, fleifig atbeiten, und unfer Bertranen auf Gott feben. Er forgt für feine Rinder, aber tmmer porguglich daß fie reich merden am Unfichte bareng baß fie etmas lernen, verftanbig, fromm. und tugendhaft werden. Dit bem Hebrigen bentt er, wird es fich icon geben, wenn meine Rinder nur immer Gott fürchten und Recht thun.

## Dritter Theil.

Dun wollen wir noch untersuchen, was es uns fur Bortheil bringe, wenn wir auf das Unfichts fare seben.

es schaffet, wie unfer Text fagt, eine ewige und über alle Maaßen wichtige herlichkeit. Dieß find wenige Borte, aber fie haben viel Gewicht. Wenn

Benn ein Menich reich, vornehm und von ber Beit geehrt ift; wenn er viele Bedienten hat, theinem großen Saufe wohnt, und auf Gold und Ottber fpeift, fo fdreibt man ihm eine große herrlichkeit zu. Diefe Derrlichteit wird nur wes nigen zu Theil, und bieß ift eben tein graßes Ung glad, da fie boch nur von durzer Dauer ift.

Die herrlichkeit, die benen zu Theil wird, bie auf das Unsichtbare seben, falle nicht so sehr in die Augen, denn sie ift inwendig im Manschen; aber sie ist weit wichtiger, als bile außerliche Ders lichkeit. Sie macht, daß der Mensch selbst viel werth wird.

nur immer auf bas Unfichtbare fieht, bleibt von alle ben Thorheiten und Unbesonnenheiten und schiechten Ganblungen frey, zu denen fich Mente schen, durch bas Sichtbare verleiten laffens Er thut alles mit Behacht und Ueberlegung, formie er weiß, daß es der liebe Gott haben will und baber macht er alles gut. Alles was er macht. bas gerath wohl.

Die Berrlichfeit beffen, ber auf bas Unfichte bare fieht, besteht in feiner Rechtschaffenheit. Bas thm aufgetragen ift, bas richtet er redlich aus, was thm anvertrauet wird, das bewahrter treulich, und läft um teinen Preis sich verleiten, unreblich ju handeln. Daß ein foider Mensch viel werth

fer, bas wift the alle. Bir wollen ein Dafi ben Fall fegen, ber leicht moglich ift, Dag einer von euch fittbe, und flanden erliche unerzogene Rinder am fein Bette und weinten, und bas Berg mutbe thm fdwer; und er munfchte, bag bie armen Rindes nach feinem Tobe in gute Sanbe tamen, wem wird er fie benn anvertrauen ? bem Reichften im Dorfe, ber bie mehreften Meder fat? pber ber Frau, bie bas mehrefte Gold auf ber Dade tragt? bas thus er gewiß nicht - er lagt vielmehr ben rechtschaffens fen Dann im Dorfe gu' fich tommen und fagt : Dache bat! ich übergebe Dir meine Rinder - forge bafür, Daß fe gut' gepflegt und erzogen werbens Und wenn dann biefet chriiche Dadbar ihm nun bie Sand gibt , und verfpricht; baf er fur feine Rinber forgen will : fo wird er rubtg, und flitte ohne 

Seine Herrlichteit besteht in Gemeinnübigkeit.
Er soist nicht bioß füt sich, sondern auch für anderes
Sei hilfe und steht bey, wo er kann, ohne daß es ihme vergolest wird, womm er auch Schaden und Bertuft daben haben sollte. Wem falle hierben nicht unser seliger Kircheninspector Brauer ein, den wir voriges Jahr begruben! wie viel Butes hat er nicht an der Kirche, Gemeine und an uns allen gerhan! Ihm erodnet die Augen, da ich veß sage? die Thränen die spie jeht abtrocknet, die beweisen; daß ich recht habe. Bwolf Bormundschaften hat dieser shriche

Mann, mit ber größten Gewiffenhaftigtelt, geführt: bat bafur geforgt, bag in unferer Genwine feiner betteln burfte. 36m haben wir es ju verbanten. baß bie Schulmeifterbefoldung ift verbeffert worben, baß bas Oprigenhaus da fleht, und die Strafe. nach ber Stadt, wo fonft Rof und Mann hatte umtommen mogen, fo fcon verbeffert, und an ber Seite mit Rirfcbaumen befest iff. Boher aber tam es, bag ber Rirdeninfpector Brauer bief alles thun tonnte? Daber tam es, weil ber ehrliche Dann mehr auf bas Unfichtbare, als auf bas Sichts bare fah. Satte er auf bas Sichtbare gefeben : fo murbe er alle biefe Arbeiten und Bemubungen, bie er fur das gemeine Befte unternahm, und für bie er teinen rothen Beller betam, baben bleis ben laffen, und feine Beit angewendet haben unt Weld ju verbienen; und fo maren vielleicht 12 Rat. milien um ihr Bermogen getommen; fo mußten bie Urmen, Die jest ihre Berforgung haben, mit bem Berreiftabe im Lande herum giebn, fo mußte unfer Berr Schulmciffer, ben feiner fagern Arbeit, Suns ger leiben, wir batten tein Oprigenhans, und, wenn ihr eure Brucht jum Dartte fahren wolltet, rauftet tor eure Dofen und Pferde ju Grunde riche ten.

Die herrichkeit bessen, ber auf das Unsichtbare sieht, besteht endlich in Gludseligkeit, die nuch ins wendig ihren Sis hat. Weil er einen gudbigen

Sott, ein gutes Gemissen und ben Glauben hat, daß alles von Gott tomme: so ift er immer mit seinem Zustande zustieden. Wenn auch sein Huttchen tlein, sein Rock von grobem Tuche gemacht ift; und nur seiten Fleisch auf seinen Tisch tommt: so ist ex boch mit bem allen zustrieden, und bentt, wenn bet liebe Gott mußta, daß dir etwas Mehreres gut mates: so murde er dir es wohl gegeben haben.

Wann ein Sewitter aufftrigt, und fein hatts den und feine Ernte in Gefahr ift, und andere, bie auf bas Sichtbare feben, vor Angft in ben Erds boben friechen mochten: so ift er gang ruhig. Denn er fieht auf das Unsichtbare — und bentt, coffeht alles in Gottes hand; er wirds wohl machen.

Und wann das Sichtbare ihm entrissen wied, wann das Hutchen verbrennt, die Ernte verhagele wird, das Wieh fallt, sein bester Freund begraden wird; so verzweiselt er nicht, wie Leute zu thumpflegen, die nichts haben, als das Sichtbare: sons bern er bleibt gelassen: weil er niemals auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare auf den lieben Sott seinen eigenen Verstand und seine Rechtschaffenheit seine Hoffnung gesetzt hat, die ihm kein Blis und kein Hagel und kein Tod rauben kann.

Daber ift seine Herrlichteit auch ewig. Bann alle sichibare herrlichteit verschwindet, und er feloft im Tode alles gurud laffen muß, so bleibr ihme boch seine innere herrlichteit.

Bes .

Befdluf.

Mun will ich bie Unwendung noch quf unfern Berrn von Rothtopf machen. Diefen hat ber liebe Bott febr mit fichtbaren Gatern gefegnet. Er hat faft alles, was fein Berg nur munichen tann Ein Ochloß, beffen fich tein Burft fchamen barf. Meder und Garten, Bebiente, Rutiche, Pferbe, foon geputte Bimmer, mehr Gelb, ale er vergebren fann, und Unterthanen, Die ihn in Chren balten, thn fieb und werth haben. Aber alles bieß Sichts bare ift ihm nun auf einmahl fo gut als entriffen. Deine fichtbare herrlichteit ift mit feinem Sohne ins Erbbegrabnig gefentt worden, . Denn ber liebe boffnungevolle Sohn, der tein Rind betrübt hat, ber mat bas Band, bas ihn noch an bas Sichtbare fnupfe te : von biefem bachte er; wie ber Ergvates Lamed von feinem Cohne Doah fagte : Dez wind mich troften in meiner Dabe und Arbeit auf Erben; ber wird meinen Rahmen auf die Dachwelt fortpffangen. Alle biefe fconen Doffnungen liegen im Erbbegrabniffe und vermoberna Menn nun unfer gnabiger Berr blos auf bas Sichts bare fahe - womit wollte er, fich beruhigen?

Das wird er aber thun: Denn er fieht auf bas Unfichtbare. Ich bin tein Schmeichter, bas wiße thr alle. Ich habe nicht gelerne viele Complimente machen; aber was mahr ift, bas tann ich wohl fas genund ich brauche es ja nicht einmahl ju fagen; Ihn R 2

wift es ja alle felbft, bag unfer gnabiger herr einfrommer, gottesfürchtiger, herr ift. Seine Unterthanen hat er immer wie feine Rinder geliebt, und nie gebruckt.

Bas chemahls Samuel jum Bolte Ifrack faster antwortet wiber mich, ob to jes mands Odfen ober Efel genommen habe? ob ich jemanb habe Bemalt bber Unrecht gethan? ob ich von jemanbs Sand ein Befchent genommen habe, und mir bie. Angen blenben iaffen? bas tonnte ber gnabige herr auch ju euch fagen. Und ihr murbet eben fo. wie bas Bolt Ifrael, antworten muffen: Du haft uns teiner Sewalt noch Untecht gethan, und von niemands Sand etwas genome men. Er bat uns allen vielmehr Gutes gethan : in allem Unglade und unterftast, und feinen wirtlich Armen und Dothleibenben ohne Sulfe und Eroft von fich gelaffen. 3ch tonnte noch gar vieles fagen, masim Berborgen en gefchehen ift, wenn ich ton nicht tennte, wenn ich nicht muffte bag er municht, baß feine Milmofen verborgen bleiben.

Zus allem was euch von ihm bekannt ift, tonnt ihr wohl merten, daß er ein herr ift, der auf das Un fichtbare sieht, der einen unsichte baren Gott glaubt, der alles in ber Welt lenke und regiert, und doffen Willen zu thun fein fletes Besteben mar. Dun, dieß wird thn auch troften und beruhigen. Denn wer hat denn ihm feinen boffe

Soffnungevollen Sohn entriffen? Sott hat'es ges
than. Zwar wiffen wir alle, daß der hoffnunges
volle Sohn durch eine bose Hand ist ermordet work
ben; wurde dieß aber geschehen senn, wein es nicht Bottes Wille gewesen ware? Rein Sperling fällt von dem Dache, ohne eures Vaters
Willen. Wie kann man benn glauben, daß eine soguter junger Mann, die einzige Stüße eines
frommen Vaters, ohne Gottes Willen, sallen sollte?

Damit wird sich nun der gnadige herr troften, und gemiß glauben, daß der liebe Gott, der jo lange alles, alles gut gemacht hat, auch bey dem herben Reiche, den er ihm jest zu trinten gibt, feine weisen und guten Absichten habe. Und wir, meine anbächtigen Zuhörer, wollen uns damit auch ttossen. Amen.

Saberfeld macht sich reifefertig.

Die Predigt, machte auf alle, die in ber Rirche waren, großen Eindruck, und ich habe hens nach von manchem gehoret, der sein Herz ganz an bas Zeitliche gehängt hatte, daß er auf bestere. Get danten war gebracht worden. Auch ich war dedurch in der Meynung bestärtt, daß das Zeitliche nicht verdiene, daß man sein herz daran hange, und daß es für einen verständigen Menschen etwas besa sers gebe, wornach er streben musse.

Den folgenden Tag machte ich Anftalt, ju bem Berrs

Beren Dfarrer Goldammer jurnd ju gehen ; und thm Dadrich ju geben, wie ich feinen Auftrag ausgerichtet batte.

Dur eine hielt mich jurud, baff ich nicht fo gefchwinde ging, als ich mir vorgenommen hatte bas mar - der Derr von Rothtopf. Die Bofilde teit erforberte es boch, baf ich ju ihm ging und vom ihm Abichied nahm .. Aber ba er mir gefagt hatte, baffer mie ben Belbbeutel feines Cohns geben wollte, fo icamte ich mich bingugeben, weil ich alaubte, ber anabige herr modere benten, ich tame bes Belbbeutels wegen. Dein Berg fagte mir. baß ich bem | jungen Deren blos befimegen benges Ranben hatte: weil ich glaubte, baf es meine Soule bigteit mare, und nun wenn ich bingegangen mare, hatte ich mir bas Unfehen gegeben , als wenn id fo ein folechter Denfch mare, ber um Gelb ju ges winnen, bas alles gethan hatte.

Bas follte ich thun? Der Fall war wirtlich eines tiglich. Satte ich meinen Ochmager ober meine Schwefter wollen um Rath fragen : fo fab to voraus, baß fie mir murben gefagt haben; fem Mit Mate! und weife bas Baffer nicht von bet Dublet geh du in Gottes Dahmen bin. 3ch nahm elfo meinen Schnappfact, nahm von meinem Schwas der and von meiner Schwefter Abfchieb, und ging fort, ohne recht ju wiffen, ob ich vor bem Schlofe fe vorben, ober binauf gehen follte. 8:5

Box

Bor ber Thur erfuhr ich aber fogleich, mas ich ju thun hatte. Ein Bebienter vom Schloffe tam auf mich los und fagte: Saberfeld! er foll fogleich jum gnabigen herrn tommen.

Da war es, wie wenn mir ein Stein vom Bergen fiele. Ich folgte bem Bedienten, und fos bald ich in bas Zimmer bes gnabigen Derrn gestereten war, tam er mir, mit dem Geldbeutel, entigegen, und sagte: Daberfeld! du weißt, was ich dir versprochen habe, diesen Beutel meines Sohns habe ich dir zugedacht. Mimm ihn mir zum Aus denken an!

- S. Aber gnabiger Berr!
- v. M. Du?

6.0

- D. Es mochte bas Unfehen haben, als wenn ich meine Schulbigteit an bem feligen Junter ges than batte, um -
- v. R. Um ben Beutel zu bekommen? Du haft ihn ja mir ehrlich überliefert. Sey tein Rind! und nimm ihn an. Du bift ein ehrlicher Bursche. Du haft meinem Sohne gut gerathen. Wollte Sott er hatte dir gefolgt, so (hier liefen ihm die Thranen über die Backen und seine Sande zittera ten). Ich Gott! suhr er fort wie schwach ich bin! ich bin bieber über alle meine Begierben Derr ges worden, aber diesen Gram zu bestegen, koftet mig viel, sehr viel. Diesen Rachmittag reise ich in die Ochweiz, um mich zu zerstreuen. Wielleicht siehst

bu mich heute zum letten Mahle. Les wohl! hands te immer rechtschaffen, und hange bein Berg an nichts — an nichts, als an Gott — sonft ift alles eitel.

Sier bruckte er mir ben Beutel in bie Sand, ging in bas Debenzimmer, und ließ mir taum is viel Zett, bag ich ihm nachrufen tonnte: ich bante

andbiger Derr!

Der dauerte mich gewaltig. Gern hatte ich ihm einen Eroft zugesprochen, aber dazu war ich ju schen. Und was hatte ich ihm denn sagen wote ten, bas er nicht wußte? Ich ging also wehmuthig fort, und wanschte ihm in meinem Jerzen, daß er balb über seinen Gram Derr werden möchte.

Wie tith in der Foige horete, so ift er es auch wirklich geworden. Nachdem er sich ein Jahr lang in der Schweiz aufgehalten, die dortigen hohen Berge bestiegen hatte; und mit vielen guten Ment schen umgegangen war: so tam er wieder zurück, war beruhigt, lebt noch dis auf den heutigen Tag, und such sein Bergnügen darinne, daß er Gutes ehnt. Wenn bisweisen der Gram sich wieder bev Ihm regen will: so nimmt er seinen Stock, geht aus und suche so lange bis er einen Menschen sinder, der seinen Bepfland notifig hat. Dem hilft er, und wied darüber so vergnügt, daß er seinen Gram vergift.

36 habe mich barüber berglich gefrenet, und

Dalberto Conde

au feinem Exempel gelernt, bag ber Menfc bod über alles herr werben tann, wenn er nur ernftilich will, und fein Rachbenten braucht.

Wie Haberfeld über einen Rauber Herr gewor-

Um nun wieder auf mich ju tommen: so ging ich meinen Weg fort. Da ich in ben nachsten Walt tam, siel mir mein Beutel ein. Wust doch seben, bachte ich, was brinne ift, hohlte ihn here aus und schüttete ihn in meinen hut aus. Da waren lauter schone ungrische Ducaten brinne, mit dem Kopfe vom Raifer Joseph.

3ch gablte fie, und fand, bag ihrer 5x maren. Ich muß gefteben, bag ich mich wie ein Rind bars aber freute, und auf allerley fiet, was ich bamit anfangen wollte.

Die Freude bauerte aber nicht lange. Da ich bie Augen aufsching, foh ich einen Kerl auf mich tos tammen, der aussach wie ein ungehäugter Spits Bube.

Ducaten waren geschwind in ben Bentet — ich nahm mich jusammen, bachte ben mir felbst, Habers felo! nimm bich zusammen. Wenn bu bas Schreft ten läßt über bich herr werben, so bist bu very laren.

Im erften Schreden wollte ich anffpringen und

und baven laufen, aber, ba ich mich gefaßt hatte, blieb ich figen, weil ich gleich einfah, bag mir bas Laufen nichts helfen murbe.

Jest ftand ber Retl vor mir, und fagte: will '

3 3d bin felbst ein armer Reisender, und brauche die paar Pfennige, die ich ben mir habe, ju meinem eigenen Korttommen.

Dit diefen Borten griff ich in die Tafche und

R. Saft bu nicht eben fest einen gangen Beus tel voll Gelb eingestedt? und furz und gut, indem er ben Prügel in die Sobe hob, wenn bir bein Leben lieb ift, fo gib ben Beutel heraus!

3. Den tann ich bir mohl geben, wenn es ber gufrieben ift, ber bort flebt.

Erschrocken fab fich ber Rert nach bem Orte um, auf ben ich mit bem Finger gewiesen hatte, und ich faste heftig: Diffas, fo mach boch und tomm berben!

Taufend! wie zog ber Rerl aus, ba ich bas fagte. Ich ftanb auf, ging nach bem Plate zu, nach bem ich gewiesen batte, sprach heftig, als wenn jemand vor mir ftanbe und wieß mit bem Stocke nach bem Rerl, ber sich noch ein Paar mabl umsah, dann aber immer ftarter lief, da ich mich ftellete, als wenn jemand bep mir ware.

Sobald ich ihn aus ben Augen verloren batte, maniche

manichte ich ihm in Gebanten eine glackliche Reife, und scheitt nun auch etwas farter brauf los um aus bem Walbe zu tommen.

Wie froh mar ich, als ich heraus mar, und meine Saut und meinen Beutel Davon getragen hatte! Um bepbes botte ich tommen tonnen, wenn ich mich von ber Furcht und vom Schreden hatte überwältigen laffen.

36 ftedte ben Bentel aber boch atmas tiefer, und nahm mir vor, mich nicht wieder auf dem frepen Gelbe bingufegen, und ihn durch ju gabien.

## Saberfeld wird ein Junker.

3ch tam nun balb wieder in die Geißheimer fur und fah bas Fraulein Mittelburg gang tieffins mig unter ben Erlen auf und nieder gehen.

Sobald fie mich erblidte, lief fie, fo geschwind wie eine Biesel, auf mich los, fiel mir um ben Sals; herhte mich, weinte, daß mir die Baden waß wurden, und sagte: so hab ich dich denn wieden - Guter! wenn du mußtest wie viel ich um beinets willen gelitten hatte - ach!

Ich wußte gar nicht, wie ich zu ber Ehre tam, bag ich von einem fo fconen Fraulein getuft wurde, und wollte mich aus ihren Armen loswinden; aber est ging nicht, fie hatte mich zu feste umschlungen.

So begreifen Sie fich doch, gnabiges Frantein!

Fr. Bofewicht! haft bu mich nicht lange gening gepeinigt? Willst bu mein zersteilchtes Berg ganz gers quetschen? Warum stellst du dich sofremde? Warum nennst du mich gnaoiges Fraulein? Bin ich denn nicht mehr deine Amalie?

. D. Ste irren fich , gnabiges Fraulein!

Fr. 3ch'! teren? Bas benn teren? Bin ich nicht Amalte? Bin ich nicht die Deinige?

S. Ste wetben woht glauben ich mare 3hr

Br. Sa! Bruber! (indem fie mir ftart in big

S. (Mir wurde es grun und gelb vor den Ans gen , ba fie bas fagte, und ich merkte wohl wo es ihr fehlte). Ich bin nicht Ihr Clas, ich bin Ernft Haberfeld.

Fr. Wie er fich verstellen kann! aber ich merte wohl du bist ein Treuloser! du verschmähst beine Umas lie, die sich dir gang ergeben hatte. Erst schiest du mein Bild jurud, nun ftogt du mich selbst von dies Aber ich werde mich nicht fortstoßen laffen, ich werde bich an eine Kette anschließen, Treuloser! und bich mit Vorwürfen so lange peinigen, bis —

Da ich nun fah, bog ich mit vernünftigen Borg fellungen nichts ausrichten tonnte: fo griff ich bie Sache von einer anbern Seite an, fah ihr in bie Augen und fagte: meine Amglie!

Fr. Mein Clas! aber du betrügft mich nut

du neunst mich nur so : well bu nicht an bie Rette willft.

S. Bertennft bu mich benn?

fr. Ich wenn bu mich nur nicht verfennteft!

S. 3d habe bic nur auf die Probe ftellen wols fen: nun feh ich boch, daß du noch meine Amalie bift.

Fr. (Mir wieder um ben Sals follend) - bie

S. So tomm und lag und ju beiner grau Duti ter geben!

Fr. (Indem fie ihren Arm um den meinigen folang) ha! wie fie fich freuen mird die Sute, die fich um dich die Augen roth weinte.

So zogen wir benn mit einander burch bie flur und bas Dorf, und jung und alt zog une nach und wunderte fich über bie Vertraulichkeit in welcher bas gnabige Fraulein mit einem armen Bauereburschen fand.

Als wir auf bem Schloßhofe antamen, lief fos gleich ein Bedienter ins Schloß, und meldete uns an. Die gudbige Frau tam gang erschrocken herung ger, und fragte, mas gibts benn ba?

Sier! liebe Mutter! fagte bas Fraulein, hier habe ich meinen Cias wieder, er hat mich nur auf bie Probe ftellen wollen.

fuß und judte mit ben Achfein-

Fr. Komm nur! tomm nur mit herguf! was bee bentft bu bich?

D. Ich habe bich nun ju beiner Mutter gebracht. Dun will ich nur noch etwas beforgen, hernach tomm.

Gr. Dich verlaffen ? (Indem fie mich wieber umhalfete).

S. (Mich loswindend) fo laß mich boch nut auf eine halbe Stunde!

Und hiermit that ich einen Sab, und fprang fort. Da fcbrie bas Bidulein, wie wenn es am Opiele fidte, rif die Haube vom Ropfe, raufte fich die Haare aus, und fagte, daß es fich ein Leib anthun wollte.

3ch tehrete mich aber nicht bran, fondern ging meines Beges fort.

Bald aber tam ein Bebienter nach und fagte wir, die gnabige Frau ließ mich um Gottes Bils len bitten, ich mochte nur gurud tommen. und mich fellen, als wenn ich ber felige Junter mare.

Wenn ich weiß, daß es die gnadige Frau nicht ungnadig nimmt, fagte ich, fo will ich es wohl thun.

Ich ging also mit jurud, und traf bas Fraulein in einem fürchterlichen Zustande an. Unterbeffen saßi is ich ein Berg, nahm sie ben der Sand und sagte? hier bin ich wieder, meine Amalie! meine Geschäfee find allebesorgt. Mun tann ich immer bey dir bleiben.

Br, Ewig?

S. Ewig!

fr. Schon! vortreflich! laft bu bic biefen

S. Wenn ich boch fcon getrauet mare! 4

Da folang fie fich um mich, fuhrete mich bie Schloftreppe hinauf, und feste mich aufs Canapee und fich barneben,

So viel fußes ift mir in meinem Leben nicht vots gefagt worben, als fle mir vorfagte.

Die gnabige grau trippelte inbeffen auf und ab, rang und mand bie Sande, und pisperte mit ben Bedienten. Da es buntel ward, trat ein Docter ins Zimmer, gratulitte bem Frautein baju, baß es feinen Brautgam wieder gefunden hatte, und bem herrn Brautgam gratulitte er auch.

Mun wurde ber Tifch gebedt, Effen aufgetragen, Braut und Brautigam, nebft ber gnabigen Fran, festen fic, und auch ber Doctor, nachbem er fich erft ein Bischen entfernt hatte.

Wir hatten nicht lange gegeffen, so tam ber Bes biente hereingetreten und hatte vier Sidfer Bein auf einem Teller. Der Doctor nahm ihm ben Teller ab, und sehte jedem bas Glas Bein hin, bas er haben sollte. Run brachte er bie Gefundheit aust ps lebe Graut und Grantigam! und flies mit seinem Glase eines jeden Glas an. Er trank seins aus, ich trank aber ganz jungferlich.

Ey fagte ber Doctor! was foll benn bas fepni?

Warum teinten Sie 3hr Glas nicht aus herr Brautis gam? gewiß lieben Sie Ihre Beput nicht herzlich.

En mas bas betrift: fo will ich meiner Braus bu Chren mohl einen halben Eymer austrinten -

Und ich einen gangen, meinem Clas ju Shren,

fagte bas Braulein.

Bup! hatten wir bepbe unfere Glafer ausges leeret und ich fab balb, was bas Musleeren bebeuten folle. Das Fraulein, das bisher immer geplaubett hatte, murbe immer ftiller, am Ende fprach es gat nicht mehr, die Mugen fielen ihm gu', - es entfchlief-

Dun ifte gut, fagte ber Doctor, jest haben die gnabige Frau Die Snabe, bas Fraulein austlets Den, ins Bette bringen, und jemanden bey ihm wachen ju laffen.

Das Fraulein murbe fortgefcaft.

Und ich, herr Doctor! fagte ich, tann boch

woll nun fortgeben ?

Dein, lieber Saberfeld! erhielt ich gur Unte wort , er Schlaft heute auf bem Schioffe. Bir wollen feben wie bas Fraulein fich benehmen wird, wenn es aufwacht. 3ch hoffe es foll bie albernen Gebans Bare dieß aber nicht, vers ten vergeffen haben. langte es wieder nach thma fo mußte er fich boch ges fallen laffen , noch ein Daar Sage hier ju bleiben.

Aber meine Gefchafte - fagte ich - 19019 Die werben ja nicht, fo bringend fepn, ante

- Die find allerdings bringend. 3d habe mich um bes feligen Juntere willen fcon fo lange in biefer Gegend aufgehalten.
- D. Run fo tann er um bee feligen Junters Braut willen noch ein Paar Tage jugeben.
- S. Wenn ich nur mußte, baß ich etwas Sus
  - D. Bir wollen es hoffen.

Saberfeld Schlaft erft wie ein Fürst, bann wie ein Bauer.

o mußte ich mir benn gefallen laffen, mich in mein Schlafzimmer zu begeben. Da fand ich nun ein Bett, in dergleichen ich in meinem Leben nicht ges schlafen hatte. Es war, wie es mir schien, mit laus ter Flaumfebern ausgestopft. Da willft du, dachte ich ben mir seint, auch schlafen wie ein Fürft.

Wenn aber die Fürsten nicht sanster schlafen, als ich, so habe ich, meiner Trene! nicht Lust mit ihnen zu tauschen. Sobald ich ins Bette kam, wurde mir so heiß, daß ich nicht einschlafen konnte. Ich warf mich hin und her, schlummerte ein wenig, wachs te aber immer bald wieder auf. Wie oft wunschte ich, daß ich mir von der gnädigen Frau eine Streu, auf der ich sonst so sanst schlief, ausgebeten hatte.

Segen Morgen fiel ich endlich in einen fanften Schlaf. Aber auch diefer bauerte nicht lange. Dan:
poche

pochte heftig an Die Thur, und rief: Saberfelb! foll gefdminbe jum gnabigen Bradlein tommen!

3ch lag in einem fo hefrigen Schweife, bog tein trodner gaben an mir mar. Gern batte ich ein anderes hembe angezogen, wenn ich nur eins ges habt hatte.

36 mußte alfo, fo naß wie eine gebabete Maus, mich in meine Rleiber werfen, und über Sals, und

Ropf mich dem gnadigen Fraulein zeigen.

Es war ein fürchterlicher Anblick. Die Saare loberten umher, zwey Bediente mußten an ihr halten. Sobald fie mich erblicete, fchrie fie: Berrather ! Bas rum haft bu, mich verlaffen?

Da ich mich aber ju ihr feste, ihr bie Sanbe ftrich, und verficherte, bag ich nun immer ben ihr

bliebe, murde fle wieder rubig.

3d murbe aber besto unruhiger. Den Rarren porzustellen, betam ich nach und nach fatt, und weil ich in bem talten hembe fact : fo überfiel mich ein fo ftarter groft, bag mir bie 3dhne flapperten. 34 bath ben Bebienten, mir etwas warmes Bier gu bringen, und, ba ich es ju mir genommen hatte, murde es mir etwas beffer.

Aber nun mußte ich ben gangen Tag neben bet Ungludlichen figen, und bas alberne Beug mit ans horen, daß fie mir vorschwaßte. Dir mar es, wie wenn ich auf Rohien fage. Ob ich gleich Sebratenes und Befottenes im Heberfluß hatte: fo genoß ich bod

enig, und hatte lieber mit Rafe und Brot verlieb enommen, wenn ich nur in Frenheit gewesen ware.

Dey bem Abendeffen murbe endich bem Fraulein tieber ein Schlaftrunt bengebracht, und ich erhielt ie Erlaubniß, mich jur Rube ju begeben.

Che ich ging, fagte ich ju dem herrn Doctor, un habe ich noch ein Paar bergliche Bitten an Sie.

D. Die hetffen?

B. Daß Sie mir einen Strohfad, und eine nichte Dede verschaffen. Ich bin nicht gewohnt, in beinem weichen Bette gu schlasen.

D. Das foll er haben. Weiter!

S. Und bag Sie mir erlauben, morgen in ber btille fort zureifen — Sie feben felbft, es wied mit em gnabigen Fraulein weder weißer noch fcmarger.

D. Lieber Haberfeld! unfer Fürst hat ein Haus thauen lassen, wohin die Personen gebracht werden, ie das Unglück hatten, ihren Verstand zu verlieren. Dahin wird auch das Fräulein morgen geschafft. Bollen wir sie ohne ihn fort bringen: so wird sie anz rasend, und wir mussen slegend. Das gibt inen Spektakel in der ganzen Gegend. Die gnadts e Frau läßt ihn also bitten, daß, er ans Liebe zum eligen Junker, das Fräulein begleite. Ich werde n der Begleitung Theil nehmen. Kur das Uebrige asse er mich sorgen. Wenn er zwey Tage daselösst wegehalten, so kann er gehen wohin er will.

Co wenig ich auch hierzu Luft hatte: fo mußte

16

to bod nachgeben, ba es aus Liebe jum feligen Buns ter gefchehen follte.

Ich legte mich also auf meinen Strohfact, und schilef mie ein Bauer. Des Morgens mußte ich mich balb früh mit dem Fraulein und dem Herrn Doctone in eine Autsche segen, um, wie der Herr Doctone sagte, nach dem Schlosse ju fahren, das ich die vorte ge Woche gefauft hatte. Auf dem Wege litt ich sehn pom Husten und Schnupfen, die ich dem Federbette zu schrieb, unter welchem ich geschlafen, und in dem ich so übermäßig geschwist hatte.

Das Fraulein fprach fo vernanftig, bag man an ihr gar teinen Bahnfinn mertte, wenn fie mich wicht immer ihren Brautigam, ihren Clas, ihr zweytes Leben genannt hatte.

Saberfeld kommt ins Irrenhaus.

Als wir ben dem Brrenhause ankamen, fprang fie vergnügt aus der Rutiche, ichlang fic um meinen Arm, und hupfte mit mir in das Schloß hincin, ber Doctor lief voraus, und öffnete bas Zimmer, das für die Ungludliche bestimmt war.

Sie rungelte Die Stirn ziemlich, als fie binein

trat. Ift bieg bas Zimmer, fagte fie, bas ich bes wohnen foll?

Mur auf einige Zeit, bis ich bie übrigen Zims mer eingerichtet habe, antwortete ich. Aber eben definegen muß ich bic bitten - liebe Amalie, mir au erlauben, bag ich bich bisweilen verlaffen barf.

Bald darauf tam ber Doctar, welcher die Uns gladlichen, die fich in diesem hause befinden, beforgen muß Dieser entfernte sich mit dem andern Doctot, und besprach sich mit ihm. Unter der Zeit wurde ber Tisch gebeckt, und eine gute Mahlzeit aufgetragen, die ich mit Amalien verzehrte.

Den gangen Tag mußte ich ben ihr anshalten. Auf ben Abend wurde mie banglich, weil ich nicht wußte, wie ich von ihr los tommen follte. Der Doctor mochte aber wohl schon dafür gesorgt habens ienn da sie das Glas Wein, das ihr der Doctor, bey iem Abendessen, vorsetzte, ausgeleert hatte, legte ie ihren Ropf auf meine Schulter und — schlief ein. Der Doctor ließ darauf gleich ein Paar Magde toms nen, die sie auskleiden und in ihr Bett bringen nußten.

Mir wieß ber Doctor auch ein Schlaftenmer an; Da ich hinein ging, fragte ich: wie fieht es benn, ieber herr Doctor! barf ich benn übermorgen wieß er fort?

D. (Die Achfeln zudend) freylich entlaffe ich in ungern, ba es ihm aber mein College versprochen at: fo muß Wort gehalten werden. 3ch werbe in also nicht länger aufhalten.

D. Mun noch eine herr Doctor! Sie feben loft, was ich mir alles gefallen laffen muß. Daffie maffen

420 1717

maffen Sie mir and wieber eine Gefälligkeit erzeigen, und mich im haufe herum fuhren, und mit ben Leus ten befannt machen, Die hier eingesperrt find.

D. Das foll geschehen. Morgen neun Uhr will ich ihn abhohien. Thue er mir nur ben Gefallen und gehe er wieder jum Fraulein, so bald er gerufen wird.

Run legte ich mich nieber, und fchlief ein, nachs bem ich wohl eine Stunde gehuftet hatte.

widet, daß es bieß Mahl langer, als gewöhnlich folief.

Rach fleben Uhr wurde ich gerufen. Sie war zuhiger als den Tag zuvor. Ich mußte mit ihr fruhe faden, und nenn Uhr, trat der Doctor herein, ers kundigte sich nach ihrem Befinden, und sagte, daß die Arbeitisteute mich sprechen wollten, die das Bissten Zienmer zu rechte machten. Sie ließ mich gehen, machdem ich ihr versprochen hatte, bald wieder zu kommen. Der Doctor solgte bald nach, nachdem er dem Fraulein ein Buch gegeben hatte, in welchem es unterdoffen, bis ich wieder kame, lesen sollte.

Thun Sie mir nur die einzige Gefalligkeit, fags te ich, lieber herr Doctor! und erkidren Sie mir, wie es zugeht, baf fo viele vernünftige Menfegen ihre Bernunft verlieren, und Rarren werben.

S.

Er fab mich an , und antwortete , wenn er Ache tung geben will : fo will ich es ihm ertlaren.

So 3d gebe gewiß Achtung, und möchte gar zu gern etwas lernen.

D. Ginige Menfchen werben verrudt, weil fie einen gehler im Behirn haben. Deren find aber nur Die mehreften aber verlieren ihre Bernunft : weil fie nicht herren über ihre Bebanten find. Gie hangen ihr Berg an eine gewiffe Sache, haben fie Tag und Dacht in Bebanten, ftellen fie fic fo lebhaft por, als wenn fie wirtlich ba mare, wenn bas nun eine Beit lang gebauett bat, fo tommt es mit ihnen oft fo weit, bag fie glauben, bie Sache bie fie im Ropfe haben, mare wirflich fo ba mie fie fich bies felbe vorftellen. Sobald bief gefdieht - fo ift Die Marrheit eingetreten. Go ift es bem guten Braulein gegangen. Es hatte fein Berg an ben Junter Clas gehängt. Er brachte bie Dadricht baß biefer mare erftochen worben. Das mußte freys Hich febr unangenehm feyn. Statt bag es fich hats te Dube geben follen, ben Gram gu beffegen, auf Die Borftellungen feiner Freunde boren, und bes benten, bag bieg Unglud Gottes Schidung fen, ber es immer mit ben Menfchen gut macht; fo wollte es von bem allen nichts boren, bachte an nichts, als an ben Junter Clas, unb fo tam es mit ihm bald fo meit, daß es ben feligen? Junter au feben glaubtet : Es fprach mit ihm. Sebes Das 17:18

pierchen, bas es fand hob es auf, brudte es an seine Bruft, sagte, es ware ein Brief vom June ter Clas, und las den Brief der Mutter vor. Da war die Norrheit Icon da. Da sie ihn erbliekte: so brach die Narrheit völlig aus; weil es glaubte in ihm den Brautigam zu sehn.

Run will ich ihn nach und nach mit ben Berg audten bekannt machen, bie hier eingeschloffen find. Sier in biesem Quartiere befinden fich Ungludliche, bie bie Religion ju Narren gemacht hat.

S. Die Religion? Bie ift bas moglich?

D. Die eigentliche Religion wird niemanden verraden. Diese besteht darinne, daß man Gott, als seinen Bater, durch ein frommes Leben zu ehren sucht. Es gibt aber Leute, die gewisse unbegreisliche Puntte in der Bibel begreifen wollen, und über biese Puntte immer grubeln. Diese sind in großer Befahr überzuschnappen. Diese sind ich ihm ein Zimmer offnen, in dem ein Mensch sitt, der glaube, er ware Gottes Sohn.

Als sich die Thur aufthat, sah ich einen Menschese auf einem Stuhl figen, der sich von Goldpapter einer Rranz um den Kopf gemacht hatte; dergleichen den heiligen um die Köpfe pflegt gemacht zu werden; in seiner hand hielt er ein Stabchen, bas vermuthe tich ein Zepter vorfiellen sollte. Sobald er uns ein Licke, rief er uns entgegen: gehet hin von mir ihm Were

Berfluchten in bas ewige Beuer, bas bereitet ift bem Ceufel und feinen Engein.

Bir traten gurud und der Doctor verfchloß bie.

Da bie folgende Thur geoffnet wurde: tam der Mensch, ber im Zimmer saß mir gleich entgegen, und fragte: bist du bip meinem Nachbar gewesen? Da ich dieß bejahte: so lachte er laut auf und sagte: ber Kerl glaubt er ware Gottes Sohn. Wenn er Gottes Sohn ware, so mußte ich ja auch etwas von ihm wiffen, denn ich bin, (indem er sehr ernsthaft wurde) ich bin Gott der Bater.

Das Zimmer wurde sogleich verschlossen, und ein anderes geöffnet, in welchem wir eine Weibspers son saben, die ihren Tisch wie einen Alear eingericht tet, ihren Kasseeropf und ihre Wahlzeit vom vorigen: Tage darauf gesett hatte, var demselben kniete, und unaufhörlich sagte:

Du willft ein Opfer haben : Sier being ich meine Gaben.

Diese Person, sagte der Doctor, nachdem er bie Thur verschioffen hatte, glaubt, die Religion best stehe in Opfern. Alle Nahrungsmittel, die ihr gest reicht werden, seht sie auf ihren Altar, will sie demitteben Gott opfern, und gentest nicht eher etwas das von, die sie Hunger und Durft dazu treiben. Wire mussen genan auf sie sehen, daß sie tein Zeuer oder Fenerzeug bekömmt, weil sie darauf besteht, daß sie

gleichen in 311 werbei 6 verwuß er uns i mir #

e et m

. Da met

glaubte in

ben Bel

foffen fint

ngladie

lich? niemanka

mas Bat.

ता है केला

piegoficht

. mi ike

d in urin

d ifn it

bet giath,

n Menfon

papier eines

ihr Opfer angunden will. Sie hat, ba fie noch im Frenheit war, um ein haar ihr eignes haus anges fect.

Mun tommt ein anderes Quartier, in dem die hochmuthenarren eingesperrt find. Diese Leute, ftatt zu arbeiten, haben nur immer nachgebacht, mas es für eine hubsche Sache mare, wenn fle große Herren und berühmte Leute waren, und haben fich mit diesen Gedanken so lange geschlagen, bis fie glaubten, das wirklich zu senn, was fie zu sepn wunschten.

Sier ift die Refiden, des Perficen Ronigs Berres. Ben Eröffnung der Thur, erblickte ich eis nen langen Rerl, der im Zimmer auf und nieder ging, mit den Sanden focht, bisweilen mit dem Fuße stampste, und da er uns gewahr wurde, auf uns zu ging und fagte: zum Teufel! find denn meis ne Leute noch nicht angekommen?

Ich habe, fagte ber Doctor, noch niemanden gefeben, gab mir burch ein Bupfen am Rocke gu vers fieben, bag ich mich entfernen follte, und folof bie Thur gu.

Bon hier tamen wir ju einem Menfchen, ber fich einbildete, er mare ein Graf, und fich auf bie Bruft einen Stern von Goldpapier geheftet hatte.

Reben ihm faß ein Gelehrter, ber fich aber und iber mit Mangen behängt hatte, von welchen, er vorgab, daß er fie vom Kaifer von Ruffend, bem Könige von Prenfien, dem beutiden Ratier und

La Turday Google

andern großen herrn geschenkt bekommen hattefein ganzer Tisch war mit gelehrten Zeitungen bei beckt, und eine davon hatte er auf die Brust ges knüpft. Sobald er mich erblickte, knüpfte er sie ab, gab mir sie in die Sande, zeigte mit dem Kinger auf eine Stelle, die er mit Bleystift unterstrichen hatte, und sagte: lesen Sie!

36 las: "ber herr Magiffer Dompfaffe hat von Ihro Majestat ber Raiferin von Rugland, für seine eingesendete Schrift, über die Berbefferung ber Schulen, eine goldene Medaille, funfzig Rubel am Werthe, erhalten".

S. Und diefer herr Magifter Dompfoffe find

D. Das wollte ich mennen. Sehen Siel hier ist die Medaille, die das Erstaunen von ganz Europa erregt hat. Sine Medaille von der Raiserin aller Reussen, in deren Reich man Europa viermahl sehen könnte, das ist keine Kleinigkeit. Nach der Zeit haben die Fürsten Europas sich beeifert, mich mit Ehrensbezeugungen zu überhäusen. Dier auf der rechten Seite trage ich die Medaillen, die ich von deutschen Fürsten erhielt, und auf der iinken die Medaillen, die ich aus Italien bekam. Der halbe Mond, den ich an der Stirne habe, ist von St. Majestät dem Tärkischen Kaifer. Bom Kaifer in Japan wird nächkens auch emas wichtiges eine trest

treffen , wordber meine Feinde Maul und Rafe aufs

Die temmt es benn aber, herr Magifter! fragte ber Doctor, baf bie Beitungen von allen bies fen Ehrensbezeugungen nichts melben?

Dr. Die Zeitungsschreiber find Spigbuben, die argern sich über die Sprensbezeugungen, die ich von den Großen der Erde genieße, deswegen melden fie nichts davon. Aber die Nachwelt! die Nachwelt, die wird richten.

Der Doctor machte ihm eine Berbengung, und wir entfernten uns.

Aber fragte ich, als die Thur verschloffen war, hat benn ber Magister wirflich die Medaille vom ber Russichen Kaiferin bekommen, wovon in ber Zeitung ftand?

D. Die hat er allerbings kefommen. Donnbie Schrift, die er überschickte, war sehr gut auss
gearbeitet, und überhaupt war ber Magister Domepfaffe ein sehr geschickter Mann, von bem man fich
viel versprach. Aber die Medaille, die er aus Rufte
land sehtelt, machte ihn zum Narren. Er bacte
nun an nichts, als an die Medaille, glaubte daß
ganz Europa bavon sprache, und sehte sich in den
Ropf, daß alle gekrönte Haupter an weiter nichts
bachten, als an den herrn Magister Dompfaffe.

Parfiber ift er jum Marren geworden.

Jn blefem Quartiere fiben bie Argwohnifden. Dier 3. B. inbemier bie Thur offnete.

Ich erblicte eine Figur in Weiberkleibern, bie blos aus Saut und Anochen bestand. Auflisstem Tifche stand noch die Suppe, die fie jum Fruhe stude betommen hatte. Sabt ihr benn, fragte ber Doctor, einmahl wieder nicht gegessen?

Sie schütteite mit dem Ropfe, und sagte: Gift! Die Unglückliche, fuhr der Doctor fort, ift auf bie ganze Belt mistrautich, und genießt teinen Biffen eher, bis der ditterfte hunger fie dazu nothigt, weil sie glaubt: daß man unter alle ihre Speifen Sift mifche.

Jest tam ber Geistliche, um alle biese armen Leute zu besuchen und zu briehren. Der Doctor sags te, daß er daben senn muffe, und sich also mit mit micht weiter unterhalten tonne. Er zeigte also nur nach auf das Quartier, in welchem sich die Wohnung bes Frauleins befand. hier, sagte er ift das Quars tier su die Berliebten. Das ist immer am starkften beseht.

Da ber Seifiliche horete, wer ich war, und bag bas Braulein ein Auge auf mich geworfen hatte: fomußte ich ihm alles, was mit dem Fraulein vorgefallen war, weitlauftig ergablen.

Er feufzte und fagte: ba haben wir wieder ein Erempel, daß auch der vernünftigfte Menfc, wenn er nicht fiets über feine Gedanten und Begiere

ofit

den wachet, der Wahnsten nicht ficher fen. Wenn die Menschen Bertrauen auf Gott batten, an nicht in der Welt ihr Herz hingen, als an ihn, und mehr darnach strebten, auf dem Plate, wo Gott sie angestellt hat, ihre Schuldigkeit zu thun, als nach Ehre, Meichthum und dem Beste einer gewissen Persson: so wurde der Wahnsten immer seltener, und jes dermann wurde mit seinem Zustande zufriedner werden.

Seltner, allerbings, antwortete ber Doctor. gang murbe er aber boch nicht aufhoren , weil manche Leute, Rehler im Behirne ober in ben Gingeweiben haben, bie es bennahe unmöglich machen, baß fie Ben Bernunft bleiben tonnen. Erinnern Sie fic noch bes armen Bloders, ber vor einem Bierteliahre in ber Raferen farb? Da ich feinen Ropf offnete, fand ich in bem Gehirn einen Burm, wie einen Dfels fenftiel fo bich. Benn biefer im Behire mublete, wie mar es ba möglich, bag ber arme Denfc ben Bernunft bletben tonnte ? Leute bie viel, und aufamt mengebuct figen, find aud in großer Befahr überaus fonappen. Es entftehen baraus Stodungen im Blute und ben Eingeweiben, Die folche Beangftig gungen verurfachen, bag baburch leicht ber Gebrauch ber Bernunft verloren geben tann. Solden Leuten habe ich ofe baturch geholfen , bag ich fie batu and bielt. fich taglich in freper Luft ju bewegen.

Jest ließen mich ber geistliche und leibliche Arge allein steben, und ich hatte Zeit über bas, was ich

gesehen und gehoret hatte, nachzudenten. Ich mar sehr traurig, wann ich den betrübten Zustand der vielen, hier eingesperrten, Leute überlegte und bes hachte, was der Wensch, bey allet seiner Vernunst, doch für ein armes Geschöpf seh, das so leicht um dieselbe kommen, und dahn unverständiger, als ein Thier, werden kann. Unterdessen, dachte ich, es ist alles mein; auch dies Narrenhaus ist mein. Ich habe hier viel gelernt. Nun und nimmers mehr will ich einen Wohnsinnigen, wenn er auch noch so ndreisches Zeug machen sollte, verspotten. Er ist ein Ungläcklicher, und den Ungläcklichen zu verspotten ist abscheulich.

Ich will auch immer gute Gebanten in meine. Seele fassen, aller angstlichen Grillen mich ente schlagen, meine Schuldigkeit serner thun, wie es einem ehrlichen Manne zufommt, und an nichts im ber Welt, an tein Gelb, teinen Freund, tein Mabs den, mein Berz hangen: so werde ich hoffentlich meine gesunde Vernunft behalten, und vom Wahnsinn frey bleiben, so wie ich mich von andern Dingen auch frey gemacht habe.

Den übrigen Theil des Tages mußte ich in-Gefellschaft des Frauleins zubringen, und, nach, ber Verordnung des Doctors, mit ihm einen Spas ziergang ins Feld machen. Saberfeld macht mit bem Fraulein Mittels: burg einen Spagiergang.

Als wir in einen Bald tamen, schien es, als wenn es seine Bernunft wieber erhielte. Es blieb einmahl fteben, besah mich vom Ropf an bis auf die Aufe und fragte bedentlich : du bist doch wohl wirklich mein Clas?

Diefe Frage tam mir fo unerwartet, bag ich

Bie tommft bu, fragte ich, ju biefer Frage ? Er. 3ch weiß nicht, wie mir ift, bu fiebft boch gang anders aus, als sonft.

3. Du haft mich ja felbft mehrmahls vers

sen Rod haft bu an?

S. Geftern gefiet ich bir noch in biefem Rocke.
Fr. hum! biefen Rock hattest bu gestern auch

3. Das verfteht fic.

Jest faßte ich des Frauleins hand, und führte es wieder jurud, um sogleich dem Doctor von dies sem Umftande Nachricht zu geben, damit er ihm vielleicht benußen, und die Kranke von ihrem Ires thume befreyen konnte. Raum war ich aber eine Mandel Schritte gegangen, so kam der alte Wahns finn wieder, sie siel mir um den hale, druckte mich hestig

heftig om thre Bruft, und fagte: bu bift boch mein Clas.

Mir wurde Angst und bange, ba mich bes' Braulein wieder feinen guten Clas nannte, und ich eilte, baß ich wieder in ihr Zimmer tam. Da war ich aber auch nicht viel gebeffert, ich durfte nicht von ihrer Seite, und sie sagte mir so viel Suges vor, baß ich muß blutroth geworden seyn.

Segen neun Uhr erft riß ich mich von ihr tos, ging in mein Schlafzimmer, und nahm mir vor, ben folgenden Tag, mit bem Fruhften mich auf ben Beg ju machen.

Saberfelds Abreife aus bem Irrenhause.

Birtlich war ich auf ben Beinen, sobald ber Tag grauete, und lief fort, ohne etwas zu genießen: weil ich besorgte, das Fraulein mochte auswachen, und mich wieder zu sich einladen laffen.

Wie es sich den andern Tag, da ich nicht zu ihm kam, begonnen habe, davon ist mir nichts bes kannt geworden. So viel nur weiß ich, daß wes der geistliche noch leibliche Mittel erwas halfen, ihm seine Vernunft wieder zu verschaffen, und daß es ein Paar Jahre darnach vor Gram starb. Man wollte sogar sagen, daß es sich mit dem Halstuche erdrosselt hatte.

Da ich in Geißheim ankam, wußte ich felbst nicht was ich thun follte. Gebft du nicht zur gnat

bigen Frau, bachte ich, und bringst ihr teine Nacht richt, wie es mit ihrer Tochter steht: so wird es bir als Unhössichteit ausgelegt; gehst du aber hin, so hat es das Ansehen, als wenn du ein Geschenk haben wollest. Nachdem ich die Sache hin und her überlegt hatte, fand ich einen Mittelweg. Ich ging in den Schloßgarten, und suchte den Gartner auf, den ich als einen feinen Mann hatte kennenlernen. Diesem trug ich auf, der gnädigen Frau zu sagen, wie es mit ihrer Tochter stehe, und mich zur Enade zu empfehlen.

Bill er, fragte er mich, nicht felbft gur gnat bigen Frau gehen?

Nein! fagte ich. Ich kann mich nicht lange aufhalten, und aufrichtig zu reben, so geh ich nicht gern zu vornehmen Leuten, wenn mein Bes ruf mich nicht bahin treibt.

Dun, fagte ber Gartner, fo bleibe er wenigs fens ben mir, und geniege ein Fruhftud.

Da mir ber Magen ziemlich krumm hing, so ließ ich es mir nicht zweymahl sagen. Er suhrte mich sogleich in eine Laube, wo ein Tischchen stand, bas von seiner Tochter so reichlich besetzt wurde, daß noch vier Personen sich davon hatten satt essen können.

Raum hatten wir uns gefeht, fo tam ein ars mer Mann, mit gitternben Sanden an einem Stas bes De geschlichen, nahm ben hut ab und fah ben Garte ner an.

Diefer gab ihm sogleich ein Butterbrot, eine halbe Burft, und überdieß noch einen Gulben. Ich zog meinen Beutel auch, und gab ihm vier Grosfchen.

Da er fich entfernt hatte, fragte ich, wer ift biefer arme Mann?

Der Gartner ftellte fich, als wenn er es nicht borete, und fragte, wohin meine Reife ging ?

wors erfte, fagte ich, nach Saumhaufen. Aber nun fage er mir bod auch, wer biefer arme Dann ift?

- G. Man fpricht nicht gern bavon es iff mein Bruber.
- 5. 3fte möglich? Boburch ift er benn in fo
  - . S. Durch ben Reichthum.
    - S. Das verftebe ich nicht.
- S. 3ch will es ihm ertiaren. Reichthum ift gar eine feine Sache, wenn er Leuten in die Sans be fallt, die Vernunft haben, und ihre Begierden beherrschen tonnen. Man tann damit viele Freude sich machen, die andere Leute, die immer mit Rums mer und Sorgen tampfen, entbehren muffen, man tann damit auch vielen andern Leuten nuglich wers ben.

Solden Leuten aber, die nicht herr über ihre Begierben find, ift ber Delchibum fo viel nuge, ale

einem Rinde ein fpiftiges Solzchen. Go ein Mann ift mein Bruder.

S. Wie ift er benn aber zu bem großen Reiche thume, getommen?

G. Recht weiß ich es felbst nicht. In seiner Jugend hatte er zu allem mehr Luft, als zur Arbeit, und ging beswegen zu Wasser nach Offindien: weil er glaubte, daß dort ben Leuten die gebratenen Taus ben ins Maul flogen. Was er in Offindien bes gonnen hat, das habe ich von ihm nie erfahren können. Genug, nachdem er eine Mandel Jahre weggewesen war, kam er als ein reicher Mann wieder, der, wie man bey uns zu sagen pflegt, Geld hatte wie Schlamm.

3ch rieth ihm, er follte fein Gelb anlegen, und fich ein Gutchen taufen.

Ein Gutchen? fagte er; was follte ich bamit thun? Da mußte ich es verwalten, und mich in neue Sorgen steden. Das laffe ich wohl bleiben. Ich habe mir es sauer genug in ber Welt muffen werden laffen, nun will ich mir auch einen guten Tag machen.

Diefer gute Tag bestand nun darinne, daß er nichts that, des Morgens bis um neun Uhr im Bette blieb, den Tag über gut af und trank und mit liederlichen Beibsbildern sich abgab.

Da er diese Wirthschaft ein zehn Jahre ges trieben hatte, so war das Geld alle, und es war ihm ihm nichts mehr ubrig, als ein flecher elenber Rore per, und gangliches Unvermögen etwas nutitches zu arbeiten. Sein Elend ift alfo blos eine Folge von feinem Reichthume. Bare er immer arm gewesen: so murbe ihn der hunger zur Arbeit gezwungen und die Durstigkeit vor Unmäßigkeit und Ansschweis fungen bewahrer haben.

- S. Dun wird er ihn wohl ernabren muffen?
- &. Das tann er leicht benten,
- S. Sind benn aber fonft teine Bermandten
- G. Diese find wohl ba. Aber bie mehresten haben selbst nichts übrig, und mein zwenter Bruder ift zwar sehr reich, aber er leidet die bitterfte Noth.
  - S. Den wird mohl der Beig plagen?
- G. Dieser plagt ihn allerdings. Er ging auch zu Basser, aber nach Westindien, und kam von da auch als ein reicher Mann zurud. Er brachte aber eine bose Wurzel mit den Geiz. Dieser besigt den armen Nann, wie sonst der leidige Teufel die Menschen besessen haben soll. Bom Morgen bis zum Abend zählt er Geld, borgt auf Pfänder ges gen acht Procent, liegt ben seinem Gelde wie ein Kettenhund, traut sich nicht von ihm zu entsernen, aus Furcht er möchte besichsen werden, und wenn alle arme Tageidhner ruhig schlasen: so schleicht er im hause herum- und untersucht, ob die Thuren auch wohl verschlossen sind.

Daben getrauet er fich keinen Groschen auszus geben. Seit er aus Westindien gekommen ist, hat er sich noch keinen neuen Faden geschafft, und slickt Rock und Hosen selbst. Rochen thut er nur Sonns tags, und Bier trinkt er nicht eher, als bis er zu mir kommt. Da trinkt er so viel, daß er auf zwey Tage satt hat. Daß ein solcher Wensch, der nicht im Stande ist, an sich selbst etwas zu wens den, auch den Armen nichts geben werde, kann er leicht denken.

Indem wir fo mit einander fprachen, erblickte ich am Ende bes Gartens einen Menfchen, in Bette lettleibern, der in einer Ece herum fuchte. Bas macht benn biefer bort? Fragte ich.

- B. Das ift eben biefer reiche Bruber. 36 habe heute von etlichen Beeten die Rrautsftrunke ausraufen, und bort jufammenfdutten laffen, ba wird er nun die Besten heraussuchen, und sich bart aus eine Mahlgelt bereiten.
  - . S. D laffe er ihn doch berben tommen.
- G. Das fann ich wohl. Se! Bruder Frang! Billft du nicht mit mir fruhftuden?

Wenn du es mir erlaubft, war feine Unte wort.

Mun tam er herben und verfchlang fast alles, was noch auf bem Eische war, mit folder Begierbe, als wenn er in zwen Tagen nichts zu effen befoms men hatte. Am Ende nahm er bie noch übrige Burft,

Burft, lobte fie, baß fie fo vortreflich mare, und bath um bie Erlaubnif, fie ju fich fteden ju burs fen, die er auch ohne Weigerung erhielt.

Als er fort mar, fprachen wir noch ein lans ges und breites über die beyden Bruder, und ich fagte, wenn ber Reiche nicht gefund ware, so wurst be ich mir nicht zu sagen getrauen, welcher von ben beyden Brudern der elendeste sey.

Mit der Gesundheit, sagte der Gartner, wird es auch nicht lange währen. Da ihm sein Seiz nicht erlaubt, seinem Leibe die nothige Nahrung, Wartung und Pflege zu geben: so wird er von Tas ge zu Tage kraftloser und baufälliger. Sah er nicht, wie er so gebückt schlich, wie ihm die Arme und Schenkel zitterten? Gleichwohl ist er sechs Jahs re junger als ich. Nun sehe er dagegen mich and Bin ich gegen ihn nicht ein Jüngling?

Er wollte weiter reben, aber ich konnte ihn nicht langer anhoren: weil ich gern noch biesen Tag nach Baumhausen wollte. Er rebete mir zwar zu, baß ich ber gnabigen Frau meine Aufwartung mas den sollte, ich ließ mich aber nicht halten, und ging mit frohem herzen fort: weil ich wußte, baß ich, durch meine schleunige Abreise, den Verdacht von mir entfernt hatte, als wenn ich, um Gewinstes willen, mich zum Brautigam bes gnabigen Fraus leins hatte machen lassen.

Abendi

## Abenbgefprache.

In Baumhausen tam ich ziemlich mube an, und murbe mich, nach genoffener Mahlzeit, fogleich bur Rube gelegt haben, wenn nicht ein Gespräch von ein Paar Fremben, bavon ber eine Nothwurft, und der andere Leberwurft hieß, mich noch einige Beit munter erhalten hatte.

Sag mir nur um des himmels Willen, frags te Leberwurst, wie es zu geht, daß es in deinem Lande jest so schlecht steht? Sonst, wann ich durch reiste, glaubte ich im gelobten Lande zu seyn. Die Aecker standen so voll Getraide, daß mir das Herz im Leibe lachte, Handel und Wandel blühete, in jes dem Wochenblatte wurden Capitale zum Verleihen ausgebothen. Jest! Du barmherziger Gott! Da guckt ja der Hunger aus allen Ecken heraus. Auf den mehresten Neckern kann man die Halmen zähs len, ben ben Ackerpserden stehen die Hüften heraus, daß man den Huth daran hängen könnte. Die Leus te haben weder Muth noch Blut, sie schlechen ums her, wie wenn ihnen die Hühner das Brot genoms men hätten. Wie geht denn das zu?

- R. Um Boben tiegt es nicht, ber ift noch ber namliche, wie vor zwanzig Jahren, und an ben Leuten liegt es auch nicht.
  - . 2. Woran benn fonft?
  - R. 3ch hatte einen Bruber, der war fonft fo

gesund und ftark, daß man feine Freude an ihm fahe. Sein Nachbar, ein Barbierer, bath ihm zu Gevatter, und beredete ihn, daß er fleißig schröpfen follte, um gesund zu bleiben. Er folgte, und schröpfte, und tieß sich alle Wochen ein Paarmahl Schröpftöpfe am ganzen Leibe segen. Nun schleicht er an den Wänden herum, wie ein Gespenst, und iff so gelb wie eine Citrone, wie geht denn das zu?

fen Sould.

R. bas mag wohl fenn. Und bas Schröpfen! Das hat auch unfer Land fo hers unter gebracht.

2. Wer hat benn bas Land fo gefdropft? .

R. Der herr, ber feit zehn Jahren bas land an fich gebracht hat. Diefer hat allenthalben fo wiele Schröpftopfe angesett, baf fie Mart und Blutaussaugen.

2. Wie heißen benn bie Ochropftopfe?

Dr. Die haben so vielerlen Nahmen, daß ein gutes Gebächtniß baju gebort, wenn man fie alle behalten will. Der Hauptschröpftopf find die uners mestichen Abgaben, die er eingeführt hat. Auf die Grundflücke muffen wir fünsmahl mehr zahlen, als unsere Borfahren. Daben ist es aber nicht gebtier ben. Bon allem was wir erzeugen, taufen, vers Lausen, effen und trinten, muffen wir abgeben. Zeither schafften wir uns noch eine Hilfe, durch die Baums

Baumpflanzungen und Bienenzucht; dies Jahr find auch Abgaben barauf gelegt worden. Bon jedem Obstbaume muß jahrlich ein Eroschen, von jedem Bienenstocke muffen vier Groschen entricktet werden. Dun gibt es, wie bekannt, Jahre, da die Obsts baume und die Bienen gar nichts eintragen; die Abgaben muffen wir aber boch entrickten.

Ein anderer Schröpftopf find die Frohndienste, die neuerlich find eingeführt worden. Wann der Unterthan sein Land bearbeiten, sein heu oder seis men Batzen einführen will: so wird er zu Baus suhren: gebothen. Unterdessen wird der Acker hart, das Heu verdirbt, und der Waizen wächst aus. Der dritte Schröpftopf ist das Lotto, das vor kurs zem aufgekommen ist Dieß macht die Untersthanen vollends zu Bettlern.

Man macht den Leuten das Maul wäßrig mit Ternen und Quaternen, womit fie ohne Muhe mehe rere taufend Thaler betommen konnten. Da fie feben, daß sie mit ihrem Fleise nichts vor sich brins gen konnen: so wollen sie sich mit dem Lottospiele helfen.

2. Das ift ber Beg jum Buchthaufe.

R. Das ift er wirklich. Run scharrt bas uns verständige Bolt alle Sechfer und Grofchen zusams men, die es ausbringen kann, und trägt es in das Lotto. Wenn nun zu Verbefferung des Ackers, der Biehzucht, zur Ausbesserung der Saufer u. d. gl. eine Ausgabe foll gemacht werben: so hat es feinen Heller Gelb in ben Sanden. Daher verz wildert das Land, die Biehzucht wird immer schleche ter, die Sauser fallen nach und nach ein, und die Rleiber zerreissen, so daß man allenthalben Leute mit Lumpen betleibet gehen sieht.

- E. Run begreife ich alles. Aber ich habe boch immer gehort, baß jum Schröpfen immer zwen Leute gehoren, einer, ber bie Schröpftopfe anfete, und ein anderer, ber fie fich anfeten ließe.
- R. Ich verftebe mas bu damit fagen willft. Du mennft, wir hatten uns die Schröpftopfe nicht Tollen anfeten laffen, hatten begwegen Vorftellungen thun, und wenn diefes nichts geholfen hatte, uns an das Rammergericht wenden follen.
- 2. Co menne ich es.
- R. Daju gehoren aber wieder zwenerlen Leute, folde, benen die Borfteflung gethan wird, und mieg ber andere, die fie thun. Die letten fehlen und
- D. Sonft war ber Rath ber Reichsstadt, welcher bas Landchen gehorte, die hochste Obrigfeit; tonnte benn dieser nicht bas Maul aufthun? hatte er benn Bren im Maule?
- R. Allerdings, jebem Rathsherrn wurde ein' tuchtiger Loffel voll Brey ins Maul geftrichen.
  - 2. Bie verftehft bu bas?
- R. Das will ich dir fagen. Unfer neuer Beri

fo, machte er fich fogleich mit ben Rathsherren beg tannt, und mertte bald, von was für einer Bes gierde jeder beherrscht wurde. Bep dieser griff en jeden an, und brachte fie dahin, daß teiner bas Maul aufthat, wann er dem Bolte neue Lasten aufs burdete.

2. Da bin ich boch curios zu wiffen, wie et bas angefangen hat.

R. Das will ich bir fagen. Buerft suchte er ben Rathemeister auf feine Seite zu bringen. Dies fer hatte bie hubschen Madchen gern, und mit eis nem hubschen Madchen hatte man ihn burch bie halbe Belt locken tonnen.

Der neue herr hatte ein bilbschones Rammers madden, auf welches ber Rathemeister Jagd mache te. Raum bemerkte es der herr, so schanzte er es ihm zu, und instruirte es, wie es den Rathsmeister behandeln sollte. Dieß Madden warf ihm bald den Rappzaum über, und dressitte ihn so, wie es der herr haben wollte. Wenn nun eine neue Last sollte aufgelegt werden, und er dagegen sprechen wollte: so strick ihm das Madden den Bart, und brachte ihn dahin, daß er zu allem Ja sagte, und die ungerechtesten Verordnungen befordern half.

Der diere Burgermeister murrete barüber, und sagte es mare ichanolich, bag ein Mann, in beffen hand bas Bohl ber Stadt und bes Landes gelegt ware, seine Pflicht so ichlecht erfulle. Dich foll

ber herr nicht fangen, und wenn er mir bie große te Schonbeit in Europa jufchangen wollte.

Aber ber gute Mann hatte einen anbern Gos Ben, bem er biente, bieg mar bie Belbbegierbe. Der herr batte es gemertt, bath ton jur Tafel, und ben bem Abichiede brudte er ihm, jum Bemeis fe feiner Gnabe, grangig Stud neugepragte Louist b'or in bie Sanbe. Dun war er gleich umgeftimmt und verficherte, daß er biefe Onade nie vergeffen, und bem gnabigen herrn in allem ju Billen fepr wollte. Da ibm nun ber herr fogar verfprach, bag er pon alle bem, was er som lande erprefite, fets nen Antheil haben follte : fo tonnte ber Berr, auch bey ben größten Ungerechtigfeiten, fich auf feinen Bepftand ficher verlaffen. Diefer Dann ift nun ber arafte Blutigel. Er laft es nicht baben bewenben, baß er bie Ungerechtigteiten feines herrn beforbert; fondern er erfinnt felbft immer neue Mittel bas land ausjufaugen. Das verfluchte Lotto: bas ift burch ton eingeführt worben. Er befommt aber auch von bem eingehenden Seminnne feine Procente.

Den jungern Burgermeister konnte man num woder beschuldigen, baß er die Madden lieb ges habt, noch sein Berg an bas Gelb gehängt hatte. Er war zufrieben, wenn er nur immer etwas Gus tes zu effen und zu trinten hatte. Tractirte man ihn, ober schickte man ihn, einen Rehrucken und etliche Flaschen Wein: so war er der gefälligste Mann

Mann von ber Welt, und hiente von Bergen gern, nicht nur in gerechten, sondern auch in ungerechten, Sachen.

Dieser Rathsherr wurde bald auch zahm gemacht. Wann der Herr etwas Ungerechtes vers ordnen wollte: so zog er ihn zur Tafel, sutterte ihn mit Torte und Pasteten, und transte ihn aus seinem Weinteller, schiefte ihm auch wohl Sardellen, Aus stern, Wildbret, alten Rhein, oder Mallagawein zu. Dadurch wurde er so gut dressirt, daß er jest einer seiner unterthänigsten Diener ist. Sobald der herr mit einem neuen Einfalle herausrückt: so macht er einen Scharfuß und spricht: Ew. haben nur zu befehlen.

Mun war noch ber Stadtkammerer übrig, ber für des Landes Beste sprach. Wirklich sehre er sich einigemahl gegen unrechte Forderungen, die un das Land gemacht wurden. Mehreremahle sagte er: und wenn alle methe Collegen zu Landesverräthern wers den: so werde ich es doch nicht. Ehe will ich mir den Ropf vor die Füße legen lassen, ehe, mit meis ner Einwilligung, dem Lande neue Lasten aufgelegt werden sollen.

Nun ift ihm zwar ber Kopf nicht vor die Kafe gelegt worden; aber boch gibt er zur Auflegung neuer Laften feine Einwilligung, und hilft die Leute mit unterdrucken, die fie fich nicht auflegen laffen wollen.

₹,

2. Bie ift benn biefer gefangen worben?

R. Durch ben Hochmuih. Sein Herr merkte bald, daß seine Baterlandsliebe, sein Eifer für des Landes Beste, bloß vom Hochmuth herrühre, und daß er bloß deswegen so laut spreche, daß er das durch ein großes Unsehen sich erwerben wolle. Bas hatte der Herr zu thun? Er ließ ihn zu sich toms men, lobte seinen Sifer und saste, daß ein so edes denkender Mann verdiene ein Selmann zu seyn. Wenn er den Sifer, den er zeither fürs Land ges zeigt hatte, ihm widmen wolle: so ware es ihm etwas leichtes, ihm einen Abelsbrief den dem Kaifer auszuwirken.

Sogleich fuhr ein anderer Seift in diefen Mann, So laut er bisher für bas Land gesprochen hatte, so laut sprach er nun für die Ungerechtigteis ten seines Herrn, und schalt alle diesenigen Rebellen und Ruhestorer, die sich dieselben nicht wollten ges fallen laffen.

Rein Menich tonnte erklaren, woher biefe Beranderung gefommen madre, bis er es befannt machte, bag er in ben Abelftand erhoben, und aus bem herrn Stabtfammerer Dintenfaß ein herr von Dintenfaß geworden fep.

Siehst bu! so ist unser Land an den Bettels stab getommen. Da unfre Obrigkeit sich von ihren Begierben beherrschen ließ: so war sie unfabig gu regies

regieren, und lief fic alle Laften aufburden, bie man ihr aufburden wollte.

Ein Fremder, ber einmahl durch unfer Land reifte, fagte: wer feiner Begierden Sclave ift, tann nie fren werben, er muß fich immer dem Drucke anderer unterwerfen.

Und nun Alter! ift meine Pfeife und meine Erzählung aus; ich bachte wir gingen ju Bette.

Sie gingen, und ich auch, jene ine Bette und ich auf Die Streue.

Hier konnte ich nicht gleich einschlafen: well die Erzählung des Herrn Rothwurst mich zu sehr beunruhigtet. Daß die Leute, die sich von ihren Bes gierden beherrschen lassen, selbst hochst unglücklich sind, harte ich zwar schon gewußt; aber noch niemahls hatte ich es so recht bedacht, wie unglücklich sie ans dere machten, als sehr, da ich die Erzählung des Rothwurst mit angehort hatte.

## Familiengesprache.

Den folgenden Tag ging ich noch einmahl gut. Beremiefens Bater. Er war freundlicher, als das lestemahl. Sobald er mich fahe, fragte er mich. Wie gehts meinem Sohne?

Dicht jum Beften!

B. Wie fo?

S. Wie tann es benn einem Sohne wohlgeben,

ber bem Bater nicht unter bie Augen tommen baof?

- B. 3ch habe ihn nicht verftoßen; er ift felbst von mir gegangen. Dein Saus fieht ihm offen, sobald er tommt.
  - S. Much mit ber Frau? .
- 2. Auch mit einer Frau. Dur die Roffne barf er mir nicht über die Schwelle bringen, von biefer will ich nichts wiffen noch horen.
- S. Es tann ihr aber boch im gangen Dorfe niemand etwas Lebels nachreben.
- B. Und wenn auch; fa ift fie boch ein nats
- S. Je nun', fo bekommt fein Cohn besto mehr ,
- 2. Co? So foll ich mein Bermogen mit eis nem nackenden Dabochen theilen?
- 5. 3ch habe bas Maochen gefehen, es war nicht nachend, fondern hubich gefleibet. Bober hat es benn biefe Kleiber betommen?
- B. Das hat es mir nicht auf bie Dase ges
- D. So will ich es ihm brauf binden. Durch feinen Fleiß hat es fich gekleidet, und durch Orbinung und Reiniichkeit seine Rleidung erhalten. Sin Maden das fleißig, reinlich und ordenklich ift, nehme er es mir nicht übel! bas ift nicht nadend. Ich habe manches Madchen gekannt, das viel Geld

und viele Rleiber von den Aeltern befam, das aber durch feine Nachläffigfeit und Liederlichkeit alles vers lor und am Ende halb nackend gehen mußte. Dieß ist der Fall nicht ben Madchen, die Fleiß, Ordnung und Reinlichkeit lieben. Konnen fle auch tein Gold und Silber auf den Mugen tragen: so ist boch ihr Anzug immer ganz und reinlich.

fe, die auch fleißig, ordentlich und reinlich find; warum will er benn eben auf ber Rofine bestehen?

- D. Beil er nun einmahl fie liebt, und ihr fein Bort gegeben hat. Wenn er mußte wie weit es mit feinem Sohne getommen ware: fo murbe'et fich nicht einen Augenblick befinnen, ihm ju feiner Betrath feine Einwilligung zu geben.
  - 23. Die weit ift es benn mit thm gefommen?
  - S. Go weit , daß er fich henten wollte.
- B. Reiter ihn benn ber Gudgud? Benten wollte er fich? Menn ber Spigbube mir bie Schans be machte, in feinem Leben burfte er mir nicht wies ber por bie Augen kommen.
- S. Das wurde er auch wohl nicht thun, wenn er fich einmahl gehenkt hatte.
- B. Woher weiß er denn aber, daß er fich hens ten wollte?
- S. Daher weiß ich es, weil ich es, mit bies fen benden augen gesehen habe. Satte mich der liebe Gott nicht herben geführet, da er fich eben bie Schline

Schlinge um ben Sals werfen wollte, hatte ich ihm ben Strick nicht aus der Sand geriffen, und ihn von der schändlichen That abgehalten: so wäre er jest gestorben, begraben, mahrscheinlich auch nieders gefahren zur Sollen.

- 2. Je daß Gott im himmel erbarme! Bas für eine Schande mare bas für meine Kamilie! Ich bante ihm tausendmahl, daß er sich meines Jeres miesens angenommen, und ihn zuruck gehalten hat, bag er nicht dem Teufel in den Rachen gefahren ift.
- D. Ich habe weiter nickts gethan, als was Christenpflicht ist. Aber ba sieht er, was dabep herauskommt, wenn ein Vater gar zu strenge gegent seine Kinder ist. Ware Rosine ein schlechtes lieders liches Weibsbild: so hatte er freylich Necht, wenn er darauf bestände, daß sie sein Jeremtes nicht nehr men durfe. Da sie aber ben Jung und Alt ein gut tes Lob hat, und er keinen Fehler an ihr weiß, als daß sie arm ist: so kann er es vor Gott nicht verantworten, daß er zu dieser Heirath seine Eins willigung nicht geben will. Wenn es nun kunftig in seiner Haushaltung rückwärts geht, wenn Gots tes Segen von ihm weicht: so kann er nur immer benken, das habe ich an meinem Sohne Jeremies verdient.
- 23. 261 wenn es nun nicht anders feyn tann: fo will ich die Sache mit meiner, Frou überlegen.

11 2

- 5. Che er bie Ueberlegung anfangt : fo muß ich ihm noch etwas fagen.
  - B. Bas benn ba?"
  - S. Er ift auch fon Grofvater.
- B. 36? Großvater? Bor taufent Sucfgud wie tame to benn baju? 3ch will boch nicht hoft fen baß fich Beremies ben Benter hat reiten laffen, daß er
- 5. Ob ihn ber Senter geritten hat ober nicht, bas weiß ich nicht. Das aber weiß ich, bag Rot fine ein Rind von ihm hat, einen recht artigen Sungen, ber in ber heiligen Taufe, ben Dabmen Chtiftophelchen betommen hat.
  - 23. Mein bas ift ju arg!
- S. Freplich ift es ju arg, und ich fann es gar nicht billigen. Bas ift aber bey ber Sache ju thun, ba fie nun einmahl geschehen ift?
- B. Das ift eine ewige Schande fur meine fas milie.
- 5. Chre ift freylich nicht baben. Da nun aber bie Sache einmahl gefchehen ift: fo fragt es fich. ob es größere Schanbe fen bas unschulbige Rind gu verftogen, ober es gu ernahren und gu ergieben.
  - 23. En mas ba , ich ergiche tein Surfind.
- 5. Das foll er ja auch nicht. Er foll nur bas geme Rind burch feine Weltern erziehen laffen. 2. Daraus wirb nichts.

  - D. Dur nicht zu bifig, Wer ift benn baran Schuld,

Schuld, daß der alberne Streich passirt ift? Sat ihn fein Sofin nicht hundertmahl gebethen, daß er ihm erlauben möchte, die Rosine zu heirathen? Satte er ihm die Erlaubnis ertheiltz so ware er jeht Große water in Bucht und Ehren; so aber da er ein Herz hatte wie ein Stein, und sich durch nichts erweis chen ließ

- wichts. Bas wurden die Leute bagin fagen?
- D. Sy! was Leute hin, was Leute her! Ein rechtschaffner Mann fragt nicht wenn er etwas thun will: was werden die Leute dazu sagen; sondern, was wird mein Gewissen dazu sagen? Wenn die Leute eine zeitlang gesagt haben, so hören sie auf; aber das Gewissen das spricht immer fort. Es kommt auch einmahl die Zeit, da man nichts von alle dem hören wird, was die Leute sagen, wo aber das Eewissen laut spricht.
  - 23. Bo benn?
- Heber! Dente er einmahl daran, wie ihm zu Must the seyn wird, wenn es einmahl an ein Scheiben geht, und wenn sein Gewissen ihm sagt, daß er ein so unschuldiges Kind, das doch auch sein Fleisch und Blut ist, das er hatte erhalten können, hat verderben lassen! Dente er einmahl daran, was er antworten will, wenn der liebe Gott ihn fragen wird: wie hast du denn beine Pflichten gegen das

Rind beines Sohnes, erfüllt? Wenn bas Rind ihm wohl gar unter bie Augen gestellt murbe?

- 23. Er hatte einen guten Pfarrer abgegeben.
- Darrer zu fenn. Das irhrt ja die gefunde Bere wunft, daß man ein unschuldiges Rind, wegen ber Kehler seiner Leitern, nicht verftogen darf, und bag ber, der so etwas thut, sich vor Gott und seinem Sewissen schwere Berantworung zu zieht.
- ner Hure und seinem Rinde aufnehmen wollte: so weiß ich schon, meine Frau gibt thre Sinwilligung picht dagu.
  - S. Ber ift benn Berr im Saufe ?
  - D. Ber?
  - B. Ja boch wer?
- B. Je nun ich! Aber wie es halt fo ift, ohne meiner Frau ihrer Ginwilligung barf ich nichts thun.
- Daß ein vernünftiger Mann sich nach den Willen seiner Frau richtet, bas ift nicht mehr alt billig; wenn aber der Mann etwas thun will, was er für seine Pflicht und Schuldigkeit halt, und die Frau will es nicht zugeben: so muß er sich herausssehen, und sein Recht als Mann, zu behaupten wissen.
  - B. Geit wie lange hat er benn eine Frau?
  - So, Ich bin noch unverheirathet.

Beiber noch nicht, und spricht wie der Blinde von der Farbe. Er wird mohl haren, wie sich nieine Frau geberben wird, wenn ich ihr die Sache vorstrage.

Jest rief er gur Thur hinaus, daß feine Frau bereinkommen mochte. Sie tam.

Christine! fagte er, bier ift ein Frember, ber uns von ungem Jeremies Nachricht bringt.

- Fr. Won Jeremiesen? Es ist einmahl Zeit, bag er wieder etwas von sich horen läßt. Wo halt sich denn der Strauchdieb auf?
- D. Das weiß ich felbft nicht recht, er hat mir nur aufgetragen, feinen Bater und feine Mutter zu grußen, und mich zu erkundigen, ob er wieder tommen burfe?
- Fr. Das ift ja eine narrifde Frage. Saben wir ihn boch nicht geben beißen. Sag er ihm er tonne morgen wieder fommen, es follte alles vers geffen und vergeben feyn.
- S. Das ift brav. Da werde ich große Freut be anrichten, wenn ich ihm bieß fage; denn fle kann gar nicht glauben, wie lieb er feinen Bater und feine Mutter hat.
- Fr. Er hat es auch Urfache; wir haben Gutes genug an ihm gethair.
- S. Das extennt er auch. Es ift nur noch so ein fleiner Umftand baben -

Fr. Bas benn für ein Umftand? Der Umftand beiße boch nicht Rofine?

S. Berade fo heißt er.

Fr. Sag er nur, wenn er von bem Bettels mensche nicht ließe, so sollte er mir nicht über bie Schwelle tommen: er solle hingehen wo ber Pfeffer wachft.

S. Das mare fefr weit. Da mußte er ja über bas Baffer, und wie leicht tonnte er ba erfaufen.

Fr. Wenn er es nicht beffer haben will, fo tann

B. Aber liebe Frau! Lag une boch die Sache vernanftig aberlegen — es ift boch unfer Fleisch und Blut, und die Rosine ift immer so ein gutes Madchen gewesen, daß sie im ganzen Dorfe ein gutes Lob hatte.

fr. Ein gutes Lob bas ift auch etwas Reche tes. Bom guten Lobe tann er teinen Bafferbrep tochen.

23. Wenn auch bas Madden arm ift - je nu fo haben wir ja noch fo viel -

Fr. Wir? Thu nur nicht so bahig, und sprich wir! was hast du benn? gewiß die drey Viertel Acker hinter dem Galgenberge? das ist dein Reichs thum, den du mit gebracht hast. Das Uebrige gesthört alles mir, Ich habe old zum Manne ges macht, und daß du es weißt, du hast in solche Sachen gar nicht zu reden. Das ist meine Sache.

B. Liebe Frau es ift eine Gemiffensfache.

Fr. Sut! abertaffe die Sache meinem Semifefen! mein Gewiffen fagt mir aber, daß ich mein Erbicheil erhalten muß, und es nicht mit Bertelleus ten theilen barf.

28. Frau! ich fage bir es, es ift eine Ges wiffensfache. Jeremtes hat ber Rofine bie Che versprochen, und er soll und muß sein Wort halten. Ich gebe meine Einwilligung baju, und bu — wenn bu es nicht thust: so werbe ich mein Recht brauchen, bas mir als Mann gntommt.

F. Sudt einmahl an den Valentin Leder da? was sich dieser auf eimahl für eine Gurte herauss nimmt: Du willst dein Recht brauchen? Was denn für eins? du hast ja gar tein Recht. Haus, Hof und Acter alles gehört ja mir. Wenn du noch eins mahl solche dumme Reden sührst: so werde ich mein Recht brauchen, weißt du es? zur Thure werde ich dich hinausschmeißen! da kannst du mit deinem Jeremise gehen, so weit euch eure Beine tragen. Ich möchte nur wissen wer die so dums mes Zeug in den Kopf gesetzt hätte. Ganz gewiss der Bursch da. Hor er, wenn er hier weiter nichts thun will: so kann er reisen. Und gleich treff er das Loch, oder ich will ihm zeigen, mit wem er es zu thun hat.

Wenn die Sache fich so verhalt antwortete ich, so habe ich freglich weiter hier nichts zu thun. Ich hat

habe es mit ihr und ihrem Sohne gut gemeynt, und bin beffwegen hierher gegangen. Wenn fie nun schlechterbings teinen guten Rath annehmen will: so scheibe ich von der Sache. Lebe fie wohl!

So ging ich benn fort, und Jeremiefens Bas ter folich mit. Als er por die Thur tam fagte er mir: ich muß ihm boch bas Geleite geben.

B. Das ift mir lieb. Aber Gerr Leder! Bere Leder! wie es mir icheint: fo hat feine Brau bie Dofen an.

23. Leiber Gottes!

S. Barum hat er fie ihr benn aber gegeben?

B. Der Senter hatte fie behalten mogen, beg einem folchen Teufel von Beibe.

S. Es haben ja andere Manner auch Beiber, bie auch eben nicht zu ben guten Engeln gehören, und doch thun muffen, was die Manner haben wollen. Wie es mir scheint, so hat er seine Frau blos um des Geldes wegen genommen.

B. Leiber! (fich am Ropfe tragend) hatte ich bas Madchen genommen, das ich lieb hatte — jest wollte ich ein anderer Mann seyn. Freylich konnten ihr die Aeltern nicht mehr als funfzig Guloen mits geben, und deswegen beredeten mich meine Aeltern, daß ich die Christine nehmen mußte. Bey dem Cidrchen wurde ich aber auch keine Noth gelitten haben, und ich ware doch jest herr im hause.

S. Aber um bes himmels Willen! ba er nun

aus Erfahrung weiß, was daben heraustommt, wenn man ben ber Beirath blos auf das Geld fieht, wie kann er benn feinem Sohne die Einwilligung vers sagen, wenn er nach feiner Reigung heirathen will?

- B. Sabe ich es ihm boch gefagt, baf von meiner Seite ihm tein hinderniß gemacht werden foll; aber meine Frau - Die werde ich nimmer mehr baju bringen, baf fie ihre Einwilligung gibt.
- D. Sut! herr Leber! ich haite ihn ben fels nem Worte! Ich verlange weiter keine Einwillis gung als die Seinige. Gebe er mir fie schriftlich: so ist die Sache abgethan. Sein Sohn last sich bann mit seinem Madden copuliren, und bleibt auswarts, ohne ihm mit seiner Frau und seinem Rinde beschwerlich zu fallen.
- B. Das ift mohl alles gut, aber wie tann ich benn etwas schriftliches von mir geben? 3ch habe ja weber geber, nich Dinte, noch Papier.
- 1. S. Da haben es andere Leute. Dat er bier nicht einen guten Freund, ben dem er ben Auffat machen tann?
- B. Den hatte ich ja wohl. 3ch konnte gu meinem Gevatter den Schulmeister geben.
  - S. So laß er uns gehen!

Wir gingen wirflich, und Leber gab es fcbrifu lich von fich, bag er ju ber ehelichen Berbindung feines Sohnes, mit Rofinen, feine Einwilligung ges be. Mit biefer Sinwilligung ging ich fort. Beil ich mich aber, wegen bifer Geschichte, lange aufgehale ten hatte: fo tam ich etwas fpat in Saumleben and

## Eine Spielgeseilschaft.

Eigentlich hatte ich hier nicht brauchen anzus tommen, ich hatte Baumleben rechts liegen laffen und biefen Tag noch eine halbe Stunde weiter ges ben tonnen. Es war aber, wie wenn mich etwas bahin zoge, und ich ließ mich ziehen.

Da es aber icon fpat war, fo ließ ich mich nicht weiter ziehen, fondern tehrte im Wirthse hause ein.

hier saß eine Gesellschaft Fremder um ben Tisch herum. Ich bot thnen einen guten Abend; fie hörten aber nicht. Da sie nicht mit einander sprachen: fo glaubte ich, sie waren taub, und ließ sie figen.

Bisweilen horte ich aber doch einen Fluch. Einer rief Sackerment! ber andere schwere Noth! ber britte ins Leufelsnahmen! bisweilen stampfte einer mit bem Kufe.

Der Wirth tam und fragte fie: meine Herrn! ift es gefällig zu fpeisen? Reine Antwort. Er fragte uoch einmahl — scher er sich zum Teufel! bas mar bie gange Antwort, die er erhielt.

Sine artige junge Frau fag in ber Ede und trodnete die Augen, fah immer angstitch nach ber Ges Sefellicaft bin, und trat endlich hinter ben einen Mann, tiopfte ihn fanft auf die Schultern und fagte: lieber Mann! gehen wir nicht bald? Du weißt fa, bag ich ju Saufe ein tleines Rind habe.

Saderment! fagte er, las mich mit Frieden! wenn bu nicht warten willft: so schier bich jum Teufel!

Die Frau schrie laut auf und ging zur Thure hinaus.

Die Beiber Thranen muffen eine befondere Rraft haben. Sie machten mir das Berg fo weich, bag ich mich nicht langer halten konnte, und ihr nachgehen mußte.

216 ich ins Saus tam, hatte fie fich in einen Bintel gelehnt und rang bie Sande.

3ch trat zu ihr, und fragte, liebe Frau! mas fehlt Ihnen benn?

Fr. Ach bas Unglud!

Dann riefen, um mit Ihnen nach Saufe zu gehen, und bag diefer Sie heftig anfuhr. Was thut er benn nur mit ben andern, die ben thm am Tifche figen?

gr. Er fpielt!

S. Sonft fpielt man, um fich ein Bergnugen ju machen. Diefe Leute fint ja aber alle so vers wirrt, als wenn fle ein bofer Geift befäße.

Fr. Der befigt fie auch. Das verfluchte Phas

raofpiel, bas wird fle mohl noch alle an ben Bettele ftab bringen.

5. Das Spiel tenne ich nicht.

Fr. Defio beffer fur thn! Der liebe Sott bes bute ihn, daß er es in feinem leben nicht tennen lerne.

B. 3ft es benn fo gar folimm?

Fr. Co ichtimm, bag wenn ich einen Feind batte, und ihm Bofes munichen wollte, ich ihm nichts ichlimmeres zu munichen mußte, als bag er ein Pharapfpieler werben mochte.

S. Bermuthlich werden Die Spieler fich von

ber Opielfuct beherrichen laffen,

Fr. Ey freylich. Mein Mann ist so vernunfs tig — hat mich so lieb — hat seine Rinder so lieb; wenn aber der Spielgeist in ihn fahrt, so ist er, wie wenn er den Verstand versohren hatte, laßt Frau und Kinder sigen und geht dem Spiele nach. Oft habe ich es versucht, habe ihm den Arm um den Hals gelegt, habe ihm seine Kinder vorgeführt, die ihn bitten mußten, daß er doch ben ihnen bleiben und ihnen etwas erzählen sollte. Das hilft alles nichts, er nimmt seinen hut und Stock geht fort und läßt und sien.

S. Bermuthlich wird er gewinnen, und fich

burch ben Gewinft blenben laffen.

Fr. Geminnen? In wenn er ein Betruger mare. Die Betruger gewinnen in biefem Spiele ims immer; ben ehrlichen wird bas Gelb abgenoms men.

So. Er fpielt boch wohl nicht hoch?

Fr. So hoch, daß er mich und meine armen Kinder an den Bettelftab bringt. (bitterlich weis nend) Unser Brot ist uns spärlich zugemessen, wenn er aber mit mir fleißig arbeitete, und sein Geld zu Rathe hielte: so würden wie doch unser gutes Auskommen haben, aber so — ach Sott ers harme bich! heute hat er seinen monathitchen Ger halt bekommen. Vierzig Thaler! davon sollte er mit Frau und Kindern einen Monath leben. Was hat er gethan? er ist hierher zum Spiele gegans gen. Da spielt er so lange, bis der lehte Heller sort ist, und hernach mussen wir om Rummertuche nagen und Schulden machen. Ach Gott bin ich nicht eine unglückliche Frau!

S. Silft benn aber gar tein Bureben?

Fr. Nichts hift es. Mache ich ihm Borwure fe: so fpricht er gleich, wenn ich bas Maul nicht hielte: fo thate er sich ein Leib an. Der Pfarrer, fein Bruder, fein leiblicher Bater haben ihm juges redet, und ihn um Gotteswillen gebethen, daß et sich und feine Fomilie nicht so muthwillig ins Uns glud fürze. Er hat wie ein Rind geweint, er hat Besserung versprochen; die Spielsucht bestet ihn aber so sehr, daß er kein Bort halten kann. Reis nen elendern Menschen kann es auf der Welt geben,

als einen Spieler; und wenn ich wiste, doß mein Micklas ein Spieler wurde, lieber wollte ich, daß man ihn morgen begrübe. Rein Spieler kann sas gen, so reich bin ich, diesen Garten, dieß Daus besibe ich: benn vor Schlafengehen ist ihm vielleicht alles im Spiele abgenommen worden. Es ist Schans de, wenn eine Frau so schlecht von ihrem Manne spricht. Was hilfts benn aber wenn ich schweige? Ich sage ja doch nichts, was nicht Stadt und Land schon weiß.

S. So gehen Sie boch in die Stube, und ftellen fich gegen ihn über; vielleicht fommt er wies ber gur Vernunft, wenn er fle erblickt.

Sie ging, stellte sich gegen ben Mann über, trodnete die Augen, und ich fah von der Seite ju, wie er sich daben benehmen wurde. Er bis die 3ahs ne zusammen, als er sie wahrnahm, hohite seine Uhr heraus, zeigte sie dem Spieler, und fragte, wie hoch er sie annehmen wolle?

Fur vier und zwanzig Thaler, anwortete er. Mann! fcbrie bie Frau!

Salt das Maul! antwortete ber Mann, fette bie Uhr auf ein Chartenblatt, der Spieler folug die Charten um — weg war' die Uhr.

Mir ging die gange Sache weiter nichts an, aber ich tann boch verfichern, bag ich darüber fo ers fchrack, bag mir alle Glieber gitterten.

Behft du nun mit nach Saufe? fragte bie Frau.

Ja.

34 ! antwortete ber Dann, fnirfdend mit ben Babnen, nun gebe ich.

Er ging wirtlich, und ich folich nach um au feben, wie er fich gegen bie ungludliche Frau bes nehmen wurde. Ein gledchen ging er, ohne ein Bort ju medfeln. Dann fagte er; ich bin ein uns gindlicher Dann - ich bin ber elendefte Denfch, ben Gottes Erdboben tragt - ich habe bich - ich habe meine Rinder ungludlich gemacht. 36 wollte. baß ber Bith mich in ben Erdboden bineinichlige! Sagft bu mir nur ein einzig bofes Wort; fo fann. ich es nicht aushalten - morgen haft bu mich nicht mehr. Du fannit es halten wie bu willft.

Die Frau that nichts, als baß fie meinte, und ich tehrte wieber um, nach bem Wirthshaufe aus tud.

Ber meiner Burudtunft mar bie gange Spiels gefellichaft im Begriffe fortzugeben, die mehreften bingen bie Dauler und fragten fich hinter ben Ohren. Giner pur ftrich fich ben Bart, lachelte Schabenfroh, hatte bie Sand in der Tafche und ruhres te. in bem Gelbe berum, bas er ben übrigen abges nommen hatte.

Die werden auch teine angenehme Rufe biefe Dacht haben, fagte ich ju bem Birthe.

28. 26 ja mohl! fle find aber felbft Schulb baran. Marum horen fie nicht, auf vernunftiger Leute Rath und Barnung - Bem nicht ju ratheit 28.0

ift, bem ift auch nicht gu helfen. 3ch habe bas verfluchte Spielmefen fo fatt, bag' tch Billens bin, funftiges Sahr meine Birthichaft aufzugeben. Denn ob ich gleich teinem jum Spiele rathe, ob ich gleich biefen und jenen ben Belegenheit bavor warne : fo heißt es boch am Ende , wenn biefe Leute an ben Bettelftab tommen, fie waten ben mir ju Bettlern geworden, und diefe Radrede will ich nicht baben.

S. Bann fie aber an ben Bettelftab finb, bann wird ihnen, wie ich bente, bas Spielen ichon vers

geben.

B. Das Spiel hort befregen nicht auf. Es ift mit ber Spielfucht, wie mit ber Rrage. Gine fect an, wie bie anbere. Che einer von ber Rras Be curirt wird: fo find gehn andere burch ihn and geffectt. Und ehe einer fich jum Bettler fpielt: fo find gebn janbere von ber Spielfuch ergrieffen more ben; Glaubt er benn mohl lieber Freund! daß uns fere Bauern icon anfangen Pharas gu fpielen?

5. Roch beffer!

DB. Go ift es aber. Da ift unfere Schulgen Sohn, ber fpielt fcon wie ein Cavalier. Geftern hat er, fo mabr ich ehrlich bin, funfgehn Laubthalet verspielt.

Da er bes Schulzens Sohn nannte: fo gab es mir einen Stich burche Berg. Ich fuhr alfo fort und fagte: wenn bicfer einmahl eine grau bes

fómmt

tommt, fo wird es ihr auch wohl nicht beffer ger ben, wie ber Frau bes, Mannes, ber hier feine Uhr verspiett hat.

B. Eben nicht beffer. Das hemde vom Leibe voerspielt ber himmelfappermenter.

S. Es ift nur gut, daß er jest fpielt, da weres ben fich hoffentlich die Dadchen icon vor ihm' buten.

28. hum! bas ift noch die Frage. Und wenn auch bie Daboben fich vor ihm hateren: fo find boch mannichmahl die Bater fo einfaltig, daß fle ihre Sochter zu bereden suchen, ihn zu nehmen.

S. Das ware arger, als arg. 3ch follte mepenen ein Bater mußte boch mehr Einsicht haben als bie Tochter.

B. Das follte man frenlich mennen. Aber ber Schulge ift ein reicher Mann -

S. Und wenn er eine Conne Goldes hat, tann biefe bas Sohnchen nicht in einem Jahre vers fpielen?

28. Das wollte ich meynen. Ste glauben aber es mare ein Jugenbfehler, wenn der Berftand erft tame, fo murbe es fich bamit schon geben.

haß biefer Jugenbfehler mit ben Jahren immer tiefer einwurzelte. Wie es aber icheint: fo bewirbt fich des Schulzens Sohn ichon um ein Madden.

28. Freiglich; und gerade um das Dabchen,

bas die Krone vom Dorfe ift, fo fleißig, fo orbente lich, feines Beinde tonnen ihm nichts Bofes nache reben.

Mir wurde ben biesen Reben etwas warm ums Derze, ich sah gerade vor mich hin, und wußete eigentlich nicht, was ich dazu sagen sollte. Ende lich sagte ich boch etwas. Aber Gerr Wirth! sagte ich, da ware es doch seine Schuldigkeit, daß er ben Vater des Madchens warnte.

B. hum! bie Sache geht mich weiter nichts an. Bas foll ich mir benn bie Finger verbrennen? Benn ich bem Bater etwas fagte: fo erführe es vielleicht ber Schulze.

S. Wenn er es auch erführe: fo murbe er: ihm ben Ropf begwegen nicht abreiffen. Das: Dabden will ihn alfo nicht haben?

B. Daran ift nicht zu benten. Die wehrt: fich gegen ihn mit Sanben und Fugen. : Das hilft mir fein Gelb, fpricht es, wenn er es verspielt?

S. Sat fie benn fonft teinen Freger?

B. Wer will fich benn um ein Madchen bes werben, um welches bes reichen Schutzens Sohn freyet. Wenn fie biefem den Korb erft gabe, bann wurden fich Leute genug finden, die um fie anhiels ten; und, unter uns gefagt! ich glaube mein Sohn ware ber erfte, ber um fie anhielte.

h. So! So! Aber Berr Wirth! wir mas den bie Sache doch nicht aus, ich bachte er mare

fo gut, und machte mir jest meine Steen. 3ch

2B. Die foll er gleich haben.

Sie wer bald gemacht, ich warf mich barauf, schloß meine Augen zu, und schlief — nicht ein. Der Abend bachte ich ben mir selbst, ben bu heute verlebt haft, Saberselb! der ist auch dein. Du haft heute viel gelernt, bu bist mit einem neuen Tyrannen der Menschen, mit der Spielsucht bekannt geworden, und hast von deinem Rathrinden nahere Nachricht bekommen.

Ueber diese Materie dachte ich die halbe Nacht nach, Kathrinchen, dachte ich, ist gewiß für dich bestimmt. Du bist ihr gut, das sagt dir dein Serz; sie ist dir auch nicht gram, das kannst du in ihren Augen lesen; ein braves Madchen ist sie, das hast du heute vom Wirthe gehört, frey ist sie auch noch. Du willst also morgen, in Gottes Nahmen, ben ihrem Vater um sie anhalten. Gibt er sie dir; nun so kannst du sie annehmen, als wenn sie dir der liebe Gott gegeben hatte.

Haberfeld geht auf Die Beirath.

Des Morgens also machte ich mich auf, und ging zu Rachbar Martin, Kathrinchens Bater. Ep willtommen, fagte er, Machbar Haberfeld! wie ift es benn zeither gegangen?

h. Wie es so ju gehn pflegt in der Welt. bald

balb nach meinem Ropfe, balb nicht nach meinem Ropfe.

- M. Das ift halt nicht anders. Wir konnen nicht alle Tage Sonnenschein haben, wir muffen uns auch die flurmischen und Regentage gefallen laffen.
- S. Nehme er mir nur nicht ubel, daß ich schon wieder da bin. Da ich Baumleben liegen sab, fo war es, als wenn mich etwas anzoge. 3ch konnte unmöglich vorben geben.
- M. Mach er boch keine Umftanbe! Es foll mir allemahl lieb jenn, wenn er ju mir tommt. Ich habe ihn als einen rechtschaffnen Burfchen tennen lernen.
- D. Run, ohne Ruhm zu melden, der bin ich such. Geld und Gut habe ich nicht, aber ein ehre liches Gemuth und Luft zur Arbeit, die laß ich mir nicht freitig inachen.
  - Die Dis ift bas Beffe.
- S. Nach meiner Meynung auch. Alle Leute benten aber boch nicht fo. Wenn ich z. E. auf die Heirath geben wollte: so wurde ich gleich ges fragt werden, wie viel Vermögen ich besässe? sagte ich nun: einen Acker ins Feld, ein ehrliches herz and Hande, die die Arbeit frisch angreifen; so wurde ich mohl von manchem Hause abgewieses werden und meinen Stab weiter segen muffen.
  - M. Ja wenn man heirathen will: fo ift dieß frentich eine gang andere Sache. Man muß doch etwas

etwas haben, wovon man Frau und Rinder ernabe ren tann.

5. Das muß man freylich haben. Aber ein ehrlich herf, Sande, die die Arbeit nicht scheuen, und ein Kopf der nachdenken kann, ber mir, Gott Lob! auch nicht fehlt, sind denn die nicht hinlange lich Frau und Kinder ju ernahren?

D. Beffer ifts boch, wenn man auch ein gehn

Ader ins Relb hat.

So. Alfo wenn ich zu ihm fame, und um feine Techter anhielte: fo wurde ich auch wohl —

Jett trat die Tochter herein, und unterbrach ums in unserm Gespräche. Ey guten Morgen! sagte sie, als sie mich sah, Nachbar Haberseld! woher des Landes? willtommen auch (indem sie mir die Hand gab).

Ich hielt die Sand feste, brudte sie herzlich und sah lacheind nach dem Bater hin. Rathrinchen wurde biutroth, schlug die Augen nieder, zog die Sand nicht zuruck, sondern gab mir ein Paar Sandbrude.

Machbar Martin machte ein ernftliches Ges ficte, und fagte: Rathrine geh boch bin, und hoble fur unfern Gaft ein Butterbrot und einen Schnaps.

Sie lief fort. Machbar Martin trat an bas Benfter, und ich ftand ba, und wußte nicht was ich fagen follte.

Endlich fing Nachbar Martin an, inbem er

fich immer nach bem Fenfter gu hielt; Saberfeld? Saberfeld! bas hat gewiß feine guten Urfachen, warum er wieder zu mir gekommen ift.

- S. Die hat es freulich.
- M. Mir gilt ber Befuch gewiß nicht.
- B. Warum benn nicht? Ich bin getommen um Dochbar Martin, feinen Sohn und feine Tochter ju feben.
  - Die lette wird wohl bie Sauptfache fenn.
  - 5. Und wenn auch mare es benn Gunbe?
  - Dr. Sunde wohl nicht, aber -
- 5. Was benn nun? tann er es benn einem ehrlichen Burfchen verdenken, wenn er ein fo hubs fcbes braves Madwen, wie feine Tochter ift, fiebt, fich in fle verliebt, und munfcht fie jur grau gut haben?
- M. Das habe ich wohl gemerkt. Sum! Sum! Bare er vor einem Sterreljahre gekommen : fo hatte vielleicht Rath bagu werben konnen; aber nun habe ich fie ichon einem andern zugedacht.
  - D. Bielleicht bes Ochulgens Cohne?
- M. Sang Recht! des Schulgens Sohne. Er ift auch ein ehrlicher Bursch, hat auch Sande die die Arbeit frisch angreifen, daben aber hat er auch ein habschas Vermögen. Sein Vater ist Schulze, und wenn ber Vater fitrbe: so wird tein anderer Schulze, als er.
  - S. Will ihn benn feine Tochter haben?

Bater mertre) Das wird fich schon geben. Jest spert fle fich frevilch ein Bischen; wenn fle aber erft ein Paarmahl ben ihm gewesen ift, hat die schen Gaten und Becker und bas Inn und Rupferwert gesehen, bas er hat: so wied es fich schon geben.

er-in Golde ftate bis über bie Ohren; Seben Bater in meinem Leben war ich euch nicht ungehorsam - aber einen Mann laffe ich mir nicht aufortigen.

M. Du Krote! mußt bu gerade bagu tommen, wenn ich hier ein Paar Borte mit biefem Gurichen reben will? Wenn ich nur wußte was bu gegen bes Schulgens Sohn hatreft.

E. En ich habe nichts gegen ihn, aber gum Manne mag ich ihn nicht haben — ben Etz aller Belt Kartenspteler.

Dr. Sang gewiß haft bu icon einen andern in bein herz geschloffen.

E. Bater! fdwagt boch nicht folde Sachen in Begenwart bes Burfchen ba.

Mit biefen Borten ging fie fort.

S, Aber lieber Mann! fag er mir nur, wie ein vernünftiger Mann fo handeln tann. Die Toch, ter nimmt fa einen Mann für fich und nicht für ben Bater, und muß ben Mann auch behalten, wann der Bater nicht mehr ba ift.

- M. Run wenn fle nicht will, fo mag fie es
- S. Das ift brav. Aber wenn ich nun um
- D. Beiß er benn, daß bas Madden ihn has .
- Dachbar Martin! ich bin ein ehrlicher Mann, Ich dente, wenn man die Tochter haben will; so muß man erst mit dem Bater darüben spres den. Ich kanns nicht leiden, wenn die Kinder wider ihren Willen zu heirathen gezwungen werden; aber ich halte es für eben so Unrecht, wenn die Reltern Schwiegerschine voer Schwiegertöchter ans nehmen muffen, die sie nicht leiden können. Ich habe, so wahr ich vor ihm stehe, mit seiner Tochter über diese Sache noch kein Wort gewechselt.
  - DR. Rein Bort gewechfelt?
  - S. Rein Bort gewechfelt. ...
  - DR. Rann ich mich gewiß barauf verlaffen?
    - S. Go mahr ich ein ehrlicher Rert bin.
- M. Da hat er wieder ben mir einen Stein ins Bret getriegt. Wenn ich ihm fagen foll wie es mir ums herz ist: so habe ich ihn lieb betoms men. Sein ganzes Betragen hat mir gefallen. Wenn meine Tochter ihn haben will: so habe ich nichts bagegen.
- S. 3ch bante ihm taufenbmahl. Er foll ges wiß feben, daß er einen rechtschaffenen Schwiegers fobn

fofin an mir haben wirb, ben bem feine Tochter beffere Soge befommt, ale ben bes Schulgens Sohne.

M. hum! Ein Scrupel tommt mir boch noch in ben Ropf.

- S. Der heißt?
- M. Daß ich ihn boch nicht recht tenne. Er ift ein Frember ich weiß feine Gertunft. feinen vorigen Lebenswandel nicht tann er mir wohl zumuthen, daß ich meine Tochter einem gang unbed tannten Menfchen gebe?
- W. Behate Gott! bas will ich ihm nicht zus muthen. Ich bin von Sillenhausen geburtig. Sier tann er fich nach meinen Umflanden und meinem Lebenswandel ertundigen. Ehe verlange ich seine Tochter nicht, bis er gnte Zeugnisse aus meinem Geburtsorte besommen hat,
  - D. Daben mag es alfd vor ber Sand bleiben.
- h. Ich bachte aber boch, er fragte die Toche ter, ob sie mich haben wolle. Sie ist doch die Hauptperson. Ift sie mir nicht abgeneigt: so vers lange ich teine Hochzeit, tein Betlobnis, tein Jas wort, sondern wandre fort nach Mittereleben, wo ich mancherley zu besorgen habe. Er ertundigt sich indessen nach meiner vorigen Aufführung; hernach tomme ich wieder, und wir bringen das Uebrige in Ordnung.

Er ging nach der Thur und rief feine Sochter berein

herein. 2016 fragte er, willft bu wirtlich bes. Schulgens Sohn nicht haben ?

Er Run und nimmermehr.

- 23. Sut! du follst beinen Willen haben. 3ch thue biese Frage niemahls wieder an dich, darauf tannst du dich verlassen. Aber wenn ich dich nun fragte, ob du Ernst Haberselden haben wolltest? wie denn da?
- er mich haben will.
- h. (Ihre Sand fassend) Rathrinden! ich habe fie gleich, ba ich sie bas erstemahl sahe, in mein Herz geschiosen, und verlange und begehre teine andere als Sie. Die Frage ist also nicht, ob ich Sie will Die Frage ift ab?
- I. Ich weiß ja nicht was mein Bater bagir fagt.
- B. Wenn bu ihn willft: fo habe ich nichts bas
- E. Ich weiß ja gar nicht, wie ich bagu fomme. Ich muß boch Bedentzeit haben.

Die foll fie auch haben, mache fie mir die Beit nur nicht ju lange.

Sie mandt fich aus meiner hand los und lief

Jest tam ihr Bruber Jeremtes herein, ber fich auch herzlich freuete, als er mich wieber fah, und und noch mehr, ba ihm ber Bater fagte, bag ich um feine Schwefter angehalten hatte.

Ich mußte nun fruhftuden, aber taum hatte ich ein Paar Biffen genoffen: fo war ich fatt. Man nothigte mich — aber es war mir nicht mogs lich noch mehr zu genießen: weil die Ungewißheit, in der ich schwebte, mich gang confus gemacht hatte.

fand sie in der Ruche, und fragte noch einmahl, ob-fie mich wohl leiden tonnte?

- 2. Wenn ich ifne nicht leiden tonnte: fo hatte ich ihn ja nicht fo fehr gebethen ben une gu bleiben.
  - S. Sat Gie mich benn auch ein Bischen lieb?
  - E. Er will auch gar ju viel wiffen. "
  - 3. Richt mehr als ein Wortchen.
    - E. Gram bin ich ihm eben nicht.
    - S. Aber gut ? . . . .
- E. (Das Geficht wegwendend, und bie Sand mir reichenb) ja!

Da nahm ich freudig ihre Sand, führte fie gut ihrem Bater, und fagte: nun weiß ich, baß feine Tochter mich leiben kann — nun

2. Run ift es gut. Wenn du den Burschen haben willft: so habe ich nichts bagegen. Aber Er lieber haberfeld muß nun auch Wort halten, und barf nichts weiter verlangen, bis ich nahere Nacht richt von ihm eingezogen habe.

S. Bar nichts weiter.

Ich blieb zu Tifche, und fühlte nun zum erstenmable, wie selig man ift, wenn man auf eine ehrliche Urt liebt, und von einer rechtschaffnen Pers son geliebt wird. Mögen andere Geld auf Geld sammeln, mögen sie Könige und Fürsten seyn, mösgen sie Braten, Kisch und Wein haben: so glute lich tonnen sie nicht seyn, als ich war, da ich an Rathrindens Seite ein Sericht sauer Rraut und Schweinesseisch af.

- Nach Tifche bath ich meinen funftigen Schwiesigervater, bag er mir boch erlauben möchte, mit Rathrinchen ein Benig in ben Garten ju gehen.

- B. Und was will er mit meiner Tochter im Garten machen?
- S. Michts Unrechts, barauf tann er fich vers
- E. Bir muffen uns doch ein Benig miteinang ber befannt machen.
- B. Ihr schwaft mir ba wie die Berliebten. Diese haben immer einen Sparren zu viel ober zu wenig. Ich bin aber nicht verliebt, und muß best ser wissen, was euch gut ift. Ihr geht nicht in ben Sarten. Du Rathrinden gehst an beine Ars beit, und er, mein lieber haberfeld! geht fogleich sort, und richtet seine Commission aus.
  - S. Das mare mohl ein wenig ju hart.
- B. Das tann wohl feyn, aber es ift boch bas vernünstigste, was ihr thun tonnt. Sort mich an

ileben Kinder! Bor allen Dingen mußtch mich nach Daberfelds voriger Aufführung erkundigen. Denn Rathrine! Du wirst doch wohl keine Narrinn seyn, und einen blutfremben Menschen heirathen, den du kaum ein Paarmahl gesprochen hast? Bekomme ich nun gute Nachrichten von Haberfelden: so ist die Frage weiter nicht davon — ihr heirathet eins ander. Da könnt ihr noch genug mit einander bes kannt werden. Geseht Haberfeld ware der Mannaber nicht, für den wir ihn halten, und ihr muße tet euch wieder trennen, so wurde es euch hernach desto weher thun, wenn ihr euch mit eins ander bekannt gemacht, und die Herzen aneinander gehängt hattet.

E. Mein Berg hangt icon fo fefte an ihm. 5. Und ich tann ohne Rathrinden nicht leben.

B. Saberfeld! vergeffe er nicht, mas er mir verfprochen hat. Gin ehrlicher Mann halt Bort.

Ich folug die Augen nieder, sah bann Rathe rinchen an, die naffe Augen hatte, bann nahm ich mich gusammen, und sagte: ich bin ein ehrlicher Mann und halte Bort, fiel meinem Madchen um bem Sale, brudte ihrem Bater und Bruder die Hande und — machte mich aus bem Staube.

Es begegneten mir manderley Leute. Ber fle aber gewesen find? Bobin fie gingen? Bober fle tamen? Darnach frage mich niemand. Denn gang richtig war es nicht mit im Ropfe. Der war mit lauter Sochzeitgebanfen angefüllt, und forte und fab nicht recht.

## Alte Bekanntschaften.

Rurg vor Achtheilingen mußte ich aber boch bie Augen aufthun. Gin Reiter ber hinter mir ber tam, frach mir ju: guten Abend Saberfelb!

Guten Abend! antwortete ich, wie wenn ich, aus einem Traume erwachte, tennen Sie mich benn?

. R. Leiber!

- S. Leiber? Bas mollen Sie benn bamit fagen?
- R. Rennt er mich benn nicht?
- 5. (Nachdem ich ihn genau angesehen hatte), um Gottes Willen! Sie find boch nicht ber herr von Blutfint - der

Der feinen besten Freund ermordet hat ber bin ich — ach Sott! der bin ich. Seit dem ich biesen dummen Streich gemacht habe, habe ich teine, frohe Stunde mehr. Bich iere umber, wie Rain, das bose Gewissen folgt mir auf dem Ruse nach.

S. Armer Mann! Sind Sie denn aber bier ficher, daß Sie nicht arvetirt werden ?

R. Das bin ich. Man tennt mich allenthalben, und thut boch, als wenn man mich nicht tennte. Taufendmahl habe ich mir gewünscht, daß man mir, wie es einem Motder zukommt, den Ropf vor die Füße legen möchte, so ware ich doch weg — so hatte doch meine Quagl ein Ende.

- S. Ge gibt aber boch noch eine Emigtelt.
- B. O ichweig er mit feiner Ewigfeit! und mache er mit die Solle nicht noch heiffer! ich habe nur ein Mittel mich gu bernhigen.
  - S. Darf ich es wiffen ?
- B. Es heißt Branntewein. Diefen trinte ich Mofelweise. So lange ich biefen im Ropfe habe, vergeffe ich alles, und gerathe am Ende in einen tiefen Schlaf.
- 5. Und mann Sie wieber ermachen?
- B. Ja ba ift es freplich, als wenn bie Soile fich vor mir aufthate. Aber ein Rofel Branntes wein lofcht alle Jollenstammen aus.
- D. herr von Blutfint! Ste sehen ich bin ein armer Sauernbursche, der sich mit ketnem Ebelmans ne messen kann; aber man hat mir doch gesagt, daß ich bisweilen einen guten Einfall hatte, und auch Leuten, die gelehrter sind als ich, einen guten Rath geben könnte. Ich gab ihn dem herrn von Rothftopf. Hatte er ihn befolgt: so lebte er noch, so ware das Fraulein Mittelburg jest die Frau von Rothftopf, und der alte herr, der vor Gram vers gehen möchte, könnte jest unter seinen Kindern, als ein glücklicher Bater, leben. Und Sie herr von Blutsink! hatten Ihr gutes Gewissen noch, und könnten in der Welt, wo es so schol sift, vers gnügt leben und viel Gutes stiften!

Dinge, die ich so gern vergeffen mochte?

5. Bloß befimegen, caf Sie mir erlauben follen, Ihnen auch einen guten Rath ju geben.

- B. Guten Rath? mir? für mich ift tein guter Rath mehr möglich ich bin verloven. Ge tommt mir eben so por, wie wenn man einem armen Manne, bem beyde Beine weggeschoffen find, einen Rath geben wollte, wie er andere betame.
- S. Wiffen Gie, was ich bemtarmen Manne rathen wurde?

3. Mun?

- So. 3ch marbe ihm rathen, bag er fich holgere ne Beine machen ließe.
  - B. Das mare ein alberner Rath.
- Der von Blutfink. Wenn ich einem Menschen, berr von Blutfink. Wenn ich einem Menschen, ber zwey gesunde Beine hat, rathen wollte, daß er sie sich abschneiden, und ein Paar holzerne machen lassen sollte: so ware dieß freylich albern. Wenn die Beine nun aber einmahl weg sind, und es ift schlechs terdings unmöglich, daß sie wieder wachsen, wie dem Arebse die Scheeren, es ist schlechterdings nicht möglich, sie wieder anzuheilen, so ist es doch besser ein Paar holzerne Beine zu haben, als gar keine. Horen Sie nur, was ich eigentlich sagen will. Sie haben Ihr gutes Gewissen verloren. Sie werden

von einem bofen Bewiffen geplagt. Dieß bofe Bes, wiffen wollen Gie gern tos fepn?

- B. En frenlich.
- S. Und um bas bofe Gewiffen fos zu werben, mochten Sie gern alles vergeffen, was fie gethan haben —
  - B. Wenn ich bas tonnte!
- S. Das tonnen Sie frenlich nicht. Thun Ste was sie wollen, trinken Sie ben Branntewein Maass witse, es wird Ihnen nichts helfen. Das Andens ken an die Ermordung ihres Freundes wird immer wieder kommen.
  - B. Das ift alfo fein guter Rath?
- B. Micht boch! hoten Sie nur, mas ich eis gentlich fagen will! Wenn bas, mas einmahl gerschehen ift, nicht geandert werden kann; wenn es nicht möglich ift, bas Geschehene ganz zu vergeffen : so rathe ich Ihnen, daß Sie recht viel Gures thun. Sie haben ein Paar Familien unglücklich gemacht suchen Sie nun Leute auf, die Sie glücklich mas den. So werden Sie sich barm freuen, über bas Gute, das Sie thaten, und durch biese Freude wird der Schmerz über das Bose, das durch Sie geschehen ift, gemildert werden. Das ist mein Rath, so gut ihn ein einsaltiger Baueinbursch ges ben kann.
  - D. Der Rath ift gang gut; will er mir benn aber

aber nicht ben Gefallen thun, und ber Taube, bie bier fliegt, nachfliegen und fie hafchen?

B. Ich weiß gar wohl, was Sie bamit fagen wollen, herr von Blutfint! Ich tann fie ja nicht haschen: weil mir die Flügel fehlen, um ihr nachs juffliegen.

B. Geh er! fo geht es mir auch. Dir fehit

Die Rraft Butes ju thun.

- g. 3ch habe wohl gemerkt, bag Ste bleg fas gen wurden. Befommen Sie benn aber butch bas Brannteweintrinten mehr Rraft?
  - B. Das wohl nicht.
- Hondern Sie werden von Tage zu Tage schmacher. Gin Mensch, ber ben Branntewein Roselweise trintt, wird gang trafilos, und tann am Ende gar nichts mehr thun, als Branntewein trinten.
  - B. Salt bas Maul.
  - S. Das tann to mohl.

So gingen wir fort, ohne ein Bort gu fpres chen, er auf vier, ich auf zwey Beinen, bis wir Achtheilingen erreichten.

Als wir da ins Wirthehaus tamen, war bas erfte Wort, bas Herr von Blutfint fprach: ein

Stud Brot und ein Dofel Branntewein!

herr von Blutfint! fogte ich, ich bitte Sie um Gotteswillen!

Statt gu antworten, trat er ans Fenfter, unb

fo balb ber Wirth mit bem Branntewein tam, feste er fich hin, mit einem fo fchredlichen Gefichte, wie ein Diffethater, und fclurfte feinen Branntes wein aus. Dann ließ er fich bie Streu machen, und warf fich barauf.

Dir fcauberte bie Saut vor biefem elenben Menfchen, und ich bachte über bie Sache bin und ber nach. Diefer Denich, bachte ich, ift blos befis megen fo elend, weil er feine Begterben nicht bes berefchen tann. Durch falfche Chritebe und Born hat er fic verleiten laffen, feinen Freund zu ers morben und zwen Familien um ihre hauslichen Freuden ju bringen. Dun tubit er Reue. Dieß ift nun wohl gut, wenn er fich baburch nur bewes gen liefe, bas Gefchehene, fo viel als moglich, wieber gut ju machen. Das thut er aber nicht. Er laft fic bie Reue fo beherrichen, baß er alles Dachbenten verliehrt, und bas Dammfe thut, mas ein Denfch in folden gallen ju thun pflegt, baß er Branntewein trinft. Die Begierbe nach Branntes wein ift ben ihm icon fo ftart, bag es ihm ichwer, febr fcmer merben wirb, fle im Baume gu halten-Diefe wird ihn nun vollends gang ruiniren.

Ich legte mich nun auch nieder, und nahm mir fest vor, ben folgenden Lag noch einen Bere fuch zu machen; ob ich den elenden Mann nicht rets ten konnte.

Sobald er fic alfo ben andern Morgen regete, fanb

stand ich auf und beobachtete ihn. Ihr Leutet was war das für ein Anblick! wenn ein Misselhäster erwacht, an dem Tage, da er gehendt werden soll: so kann er sich nicht angklicher gebehrben, als herr von Blutsink, da er erwachte. Er rang die Hande, warf sich von einer Seite zur andern, dann sprang er auf und sagte: Branntewein ist doch das Beste.

Schiff nicht bas Befte, fagte ich, ed ift bas. Schimmfte, bas Sie mablen tonnen. Und herr von Biutfint! ich will es Ihnen gerade heraus fas gen, ich gehe nicht at, ich muß Sie retten.

- B. Mich retten ? einen armen Gunder retten ?
- Sie mich nur anhoren wollen.
  - B So fag an!
- S. In Rittereleben wohnt ein Pfarrer, ber
  - B. Geh mit mit beinem Pfaffen!
- S. Wenr Sie ihn nur feben follten: fo mars ben Sie gang andere reden. Er ift die Liebe und Rechtschaffenheit felbft, und weiß allen Leuten fo gut ju rathen.
  - 3. Auch mir?
- hen Menschen, ber icon ben Strick in ber Sand hatte, an ben er sich henten wollte, und ben er so jurechte gebracht hat, bag er jest rubig und vers gnugt

gnagt lebt. Barum follte er Ihnen nicht helfen

B. Das ware fehr viel!

D. Berfuchen Sie es nur, und machen mit mir ben Weg zu ihm! es wird Sie gewiß nicht gereuen.

B. Run gut! ich will auch bieg versuchen! Aber erft muß ich mein Rofel Branntewein trinten.

Solu bas? Das erfte, was der Pfarrer Golbammer von Ihnen verlangt, wird fenn, daß Sie fich den Branntewein abgewohnen. Je ofterer Sie nun diefen Trant ju fich nehmen, defto schwerer wird es Ihnen werden, davon abzulaffen.

Der gittern mir , bis ich meine Portion Schnaps im

Leibe habe.

b. herr Pfarrer Golbammer wird Ihnen schon fagen, wie fie bas Ding anzufangen haben. Jeht, bitte ich Sie, trinten Sie diegmahl nur ein halbes Rofel!

B. Gut! ich will es thun, ob es mir gleich

fcmer werden wird.

S. Salten Sie fein Wort! herr von Blute fint! Jest will ich nur noch ins Dorf gehen, und eine Commiffion besorgen, dann wollen wir uns mit einander auf ben Weg machen.

Ich ging nun fort um Roffnen aufzusuchen. Einigemahl ging ich vor dem Saufe, wo fie bienete, auf

auf und ab, ohne fie ju feben. 2m Enbe fab to fie aus bem Bacthaufe tommen, wo fie Brot ges hoblet hatte. Sogleich ging ich auf fie los - fie fuhr jufammen, und ließ in der Befiargung ein Brot fallen, bas ich ihr aufhob.

Bo tommt Er benn ber? fragte fie, bringt Er aute Dadrict?

Sie foll alles erfahren, war meine Antwort, thue fie mir nur ben Gefallen, und zeige fie mir ben Weg nach Rittersleben.

Geh Er nur voraus, mar ihre Antwort, ich will erft das Brot binein tragen, bann tomme ich nach.

Die fam wirtlich bath nach. Wie fteht es? fragte fle fogleich! ".

- 5. Bie ich hoffe recht gut.
- R. Will mich mein Jeremies noch haben?
- Das verfteht fich. Ihr Beremies lafe nicht von ihr, und wenn er Galt und Brot mit ihr effen follte.
- D. Der gute Jeremies! ich habe boch immer geglaubt, daß er ein freugbraver Rerl mare. Bas fpricht benn aber fein Bater bagu? im
- 4. . Diefer hat feine Ginwilligung baju gegeben. Ein R. Bas hat es benn da fur Doth?
- 5. Bon der Mutter wird aber die Ginwilligung fcwerlich ju erhalten fenn. Da nun bas Bermos gen alles von ihr bertommt: fo mußufte fich barauf 100 14

The Red by Google

gefaßt machen, daß Bhr Jeremies, wenigftens bep-

Reifiger Burich, und ich laffe mir auch teine Arbeit verbrießen. Bey Fleiß und guter Wirthschaft vers birbe niemand.

fle fic ferner ordentlich: fo wird bald alles aufs' Reine kommen. Unterbeffen lebe fie wohl!

Bergeffe er es nicht! with taufend Eruge an Jeremies.

m. D. 3ch werbe es ja nicht vergeffen.

von Bluefint aufele Ich traf ihn an vor einem Gleden, Schnaps; in tiefen Gebanten. Auf Ihr gutes Gewiffen! fagte ich, herreivon Glutfint! wie viel. Branntewein haben Ste getrunten?

- B. Dieß ift bas zwepte, und ben diefem foll es
- Bollen wir uns etwa auf den Weg machen?
- S. Sogleich! Buvor muß er aber mein Saft fenn, und bieß Fruhftud genießen, bas ich fur ihn habe bereiten taffen.
- sood 36 fah michaum, und fand auf bem Rebens tifche eine Kanne Kaffee, Butter und eine Reihe Semmeln, wornach mir bas Maul frentich wafferte. Unterbeffen, bachts ich, ware hier eine schone Gestegenheit

legenheit, beine Beglerben ju beherrichen: Bashatte ich zu thun? Ich fagte: bieß ist alles banstenswerth. Aber ich will heute nichts genießen.

- B. Dichts genteffen? ift er benn trant?
- Bahrheit ju fagen; fo habe ich ftarten Appetit.
- B. Bum Guegud! warum will er benn ba' nichts geniefen?
- 5. Das will ich Ihnen fagen. Gin gutet Rreund von dem herrn Dfarter Golbammer, ber hat mich gelehrt: mer fren werben wolle, ber muffe. feine Begietben beherrichen lernen; und wenn man bieß lernen wollte, fo muffe man von Beit ju Beit fich etwas verfagen , wornach bie Begierben beftig prebten. Da'er mir biefe gute Lehre gab ,thatte et eben eine Portion Safenbraten an ber Gabel, und Das Deffer angefest um fle ju gerfchnetben. mir nun die Sache recht begreiflich ju machen, fcob er ben Safenbraten jurud und genoß nichte. Er feste fich dann auf fein Reitpfetd, und breffirs te es fo, Dag es Ochritt, Trap, Ballop, alles fo geben mufte, wie er es haben wollte, und fagte: wer feine Begierben fo breffiren tann, wie ich meis nen Braunen, ber ift ein freger Mann. Das bat gemaltigen Einbruck auf mich gemacht. 3d habe mir Dabe gegeben meine Begierben ju breffiren, und es ift mir bamit fo giemlichagelungen. Erlans ben Sie mir alfo, bag ich biegmabl meine Begiers

be nach bem Fruhftude etwas herumtummeln, und bavon nichts genießen barf.

B. Soit! hatte ich boch vor ein Paar Jahren ben Pfarrer Golbammer und feinen Freund tennen lernen: fo wollte ich jest ein anderer Maun fevn. Aber fep er tein Kind! tummle er feine Begierden ein andermahl herum, und genteffe er jest, was ich für ihn habe bereiten laffen.

5. Erlauben Die mir !..

Jest trat ein Sandwerksburich herein, der fo aussah, als wenn er nicht viel Geld ben fich fuhre, um ein Fruhftud bezahlen ju tonnen. Darf ich, fragte ich ben herrn von Blutfint, mit meinem Eruhftud thun, was ich will?

B. Warum nicht ?

Sogleich ging ich auf ben Sandwerksburfden los, und fagte, Cammerad! ich habe mir hier ein Rrube ftud bereiten laffen, das ich nun nicht genießen kann: weil mir unter der Zeit etwas zugestoßen ift; will er es nicht, Statt meiner, verzehren?

3m Ernft? fragte er.

Im Ernft, fagte ich.

Da dante ich tausendmahl, mein Magen ift noch leer, und der Beutel noch leerer. Er feste fich, und ließ fich das Frubftud recht gut schmeden.

herr von Glutfint drudte mir die Sand, und fagte: Saberfelb! er ift in einer guten Soule ges wefen, wollte Gott, ich batte fie auch besucht.

Best

Jest wollen wir uns mit einander auf ben Beg

Bir thaten es, und ich ergablte ihm fo viel Sutes, von bem herrn Pfarrer Golbammer, bag er thn lieb betam, ohne bag er ihn gefehen hatte.

Berr von Blutfink in Rittersleben.

Als wir in Rittersleben antamen, lief ich ben herrn von Blutfint im Wirthehause; ich felbst ging aber zu dem herrn Pfarrer, um ihn anzus melben.

Der Herr Pfarrer ließ sich mit mir in ein weitläuftiges Gespräch ein, und ich mußte ihm von allem Nachricht geben, was mir auf dem Wege des gegnet war. Besonders mußte ich ihm die Ges schichte mit dem Herrn von Blutsint recht umständs lich beschreiben, dann sagte er mir, er wolle über die Geschichte nachdenken, und ihn morgen zu sich kommen lassen.

Mit Diesem Bescheibe ging ich fort und fand ben herrn von Blutfint bey einem Blaschen Schnaps figen. Bas sagte ber Pfarrer? fragte er mich.

fenn. Die follen ihm morgen fruh willtommen fenn. Die viel Glaschen haben Sie aber icon ausgeleert?

Bl. Reins! barauf tann er fich verlaffen, und will auch teins mehr, als bieß einzige. Die war war es immer als wenn ber Pfarrer Goldammer por mir ftande, und mir mit bem Kinger brohete.

- D. Das haben Ste gut gemacht. Fahren Ste mur fo fort: fo werben Ste gewiß finden, daß alles recht gut gehen wird. Der herr Pfarrer Boldammer pflegt zu fagen: was der Menfc will, bas tann er.
- B. Gebe Gott! bag bieg bey mir auch eine treffe.

Den andern Morgen ftand herr von Blutfink auf, und ließ fich Kaffee machen, Branntewein vers langte er nicht. Da er die erfte Lasse genoß, zitterte ihm die hand so sehr, daß er sie bennahe hatte fallen lassen. Daben sahe er mich bedenklich an.

heute, sagte ich, trinten Sie also wohl feinen Branntewein?

- B. Dein! ich habe es mir fest vorgenommen. Bie fauer mir dies aber antommt, das will ich teis nem Menschen fagen. Alle Glieder gittern mir.
- D. Und mir tommt es gar nicht fauer an, baß ich teinen Branntewein trinte. Biffen Sie wohl wo, ber bieß tommt?
  - D. Du haft bich nicht baran gewöhnt.
- S. Da haben Sie recht. Seitbem ich bey dem Herrn Pfarrer Goldammer, und seinem guten Freuns de, dem Herrn Amtmanne in die Schule gegangen bin, gebe ich immer auf mich Achtung, daß ich mir nichts so angewöhne, daß ich es nicht lassen kann.

- B. Das Mittage, und Abendeffen und den Schlaf baft au bir coch mohl angemohnt?
- Bald fese ich eine Mittagemahlzeit, bald ein Abende mablgett, bald den Schlaf aus.
- B. Run fo etwas ift mir noch nicht vorgetoms men. Ich bin fehr begiertg ben herrn Pfartet tens nen gu lernen. Rann ich jeht wohl gu thm geben?
  - S. Jest wird es gerade Beit feyn.

haberfeld macht neue Bekanntschaften.

Ber ging fort und ich fpahlerte unterd ffen eine wenig um bas Dorf herum. Als ich ben bie Linde tam, fah ich einen eisgrauen alten Mann figen. Susten Morgen Alter! faate ich , wie geht es?

- 2. 3h hore nicht mohl, er muß ftarter fprechen.
- S. Wie geht es ihm Miter?
- 21. Wie es zu gehen pflegt, wenn man 89 Jahr re alt ift.
  - S. Deun und adtzig Jahre? bas ift viel.
- A. Ja wohl ist es viel. Da ich ein Junge war, war ich schwächlich, und meine Mutter fagte mir oft, ich wurde schwertich ben Gucquet wieder rufen horen. Du lieber Gott! wie viel tausends maht habe ich ben Gucquet rufen horen, und mels ne liebe Mutter, trofte sie Gott! liegt lange in der Erde. Allen meinen Schulkameraben habe ich bas letzte Geleite gegeben, und bin allein noch übrig.

D. Bie geht benn bas ju? ...

2. Das habe ich meinem feligen Schulmeiffer-Dumpernidel ju banten. Der fagte immer ju mir, Sans Balten! wenn bu beines Lebens frob werden willft : fo lerne nur beine Begierden beherrichen! Das habe ich nun gethan, fo viel ich tonnte. Freylich nicht immer, aber mann ich einmahl mich eine Begierbe wollte reiten laffen: fo warnte mich immer ber herr Odulmeifter. 3ch habe ihm ges folgt und tann es ibm nicht genung verbanten. 3d bin von Saus aus ein armer Ocheim. ba ich immer meine Begierden ju beberrichen fuchte: fo erfparte ich gar viele Musgaben, bie andere Leute ihren Begierben gu Befallen machen muffen. Das ben fegnete mich Sott, bag ich ein ziemlich mobile habender Mann murde. Und wie mohl ift es mir immer gegangen ! ohne Bant und Streit, ohne Proceffe habe ich gelebt. Immer war ich gefund, teinen Doctor habe ich gebraucht, außer Ein Dabl, Da ich die hisige Rrantheit hatte. Effen und Trins ten hat mir gefchmedt, und famedt mir noch jest. Dur bie Rrafte nehmen feit einem halben Jahre ete mas ab, und ich hore etwas fcmer.

S. Er hat boch auch wohl gute Pflege ?

21. Gott fen Lob und Dant! die habe ich auch. Deine Cochter - meine gute Tochter! Die tft ein Madchen wie es wenige gibt,

S. Die pflegt ifn?

X

- A. Die pflegt mich. Sie hat einen Freyer, bem fie fur thre Seele gut ift, sie nimmt ihn aber bloß bestwegen nicht, weit fie glaubt er mochte mich eine nicht gut halten.
- So. Die ift gewiß ben bem Beren Pfarrer Bolbammer in Die Schule gegangen.
  - 2. Das ift fie auch.

Da wir so miteinander sprachen, tam ein june ger Bursch, mit einem Topfe voll Biersuppe, sette fie vor dem Alten nieder und sagte: dieß Mohl lieber Bater! muß er sich gefallen lassen, das Fruhstuck von mir anzunehmen. Er lachte, und sagte, ich bin es wohl zufrieden, aber was wird denn meine Margas rethe dazu angeben?

Mas wird fie angeben? fie wird ein Bischen mit mir ganten, und das mag ich gerne haben, das Zans ten fieht ihr gar artig.

Sett tam Margarethe auch mit ihrem Lopfe voll Bierfuppe angezogen. Guett einmahl über ben Tobis da! fagte fie, ich glaube gar der hat meinem Bater eine Bierfuppe gebracht?

I. Bie bu flehft.

M. Du mußt bich boch immer in Sachen mit fchen, Die bich nichts angehen. Was foll ich denn nun mit meiner Bierfuppe anfangen?

E. Effen.

M. Effen. Bas der Menfc ba fdwaht. Als wenn

216 wenn ich Biersuppe jum Morgenbrote gu effen .. pffrate. Du tannft ja beine Biersuppe effen.

E. 3ch glaube gar Margarethe argert fich.

D. Das wollte ich meynen.

E. Dun das freuet mich herzlich, daß ich bich auch einmahl geärgert habe.

M. Schweig nur! Bomit habe ich bich benn geargert?

E. Und bu fragft noch? Glaubst bu benn nicht bag es einen ehrlichen Burschen wurmt, wenn er von einem Madchen, bag er so herzlich lieb hat als ich bich, immer von einer Zeit zur andern abs gewiesen wird?

D. Warum ich bas thue, bas weißt bu. Gut bin ich bir, bas habe ich dir zehnmahl gefagt Aber mein Bater ift mir naber.

E. Da madft du, daß ich bich immer lieber betomme. Denn wet follte ein Madchen nicht lieb haben, das feinen alten Bater so in Spren halt? Sag mir aber nur, warum du beswegen mich nicht nehmen willst? Jest pflegest du deinen Bater alleine; nahmst du mich, da wurde ich ihn auch mit pflegen.

M. Das find gang gute Borte. Aber man hat der Erempel ichon mehrere, daß die Manner, wenn fie erft den Aeltern die Tochter abgeschwaßt haben, fich hernach nicht mehr um fie befummern, und ihnen wohl gar alles gebrannte Herzeleid ansthun.

3

E. Sum! bu haft wohl gefehen, mas für ges branntes Berzeleib ich meinem alten Bater angethan habe.

M. Bas hilft bas Reben alle. So lange mein Bater lebt, kann ich bich nicht nehmen. Billft du so lange warten, — bis

den. Sie bein Bater flirbt? En bu bofes Dabe den. So willft bu alfo, baß ich auf beines ehrlischen Baters Tob hoffen foll?

DR. Da mareft bu ein fchlechter Retl.

T. Bringst du mich benn nicht bazu? Auf bie Bochzeit mit bir freue ich mich, wie bas Rind auf ben heiligen Chrift. Kannst du mir bas verdenten? Rannst du es mir verdenten, wenn ich alle Stuns ben gable, bis ich bich jum Altar führen tann? Mun willst du mich nicht eher nehmen bis — ich werde kurze Arbeit mit dir machen, (indem er ihre Hand faßte und sie zum Bater sührte) hort lieber Bater, befehlt boch euerm gehorsamen Tochterchen, baß es diesen Herbst mit mir Hochzeit macht. Ihr sollt an mir einen Schwiegersohn haben, der euch auf ben Handen trägt.

21. Margarethe fen kein Narrchen. Ich ers tenne beine herzliche Liebe — aber warum willst bu ben Bursch en so lange aufhalten? Der Bursch ist gut, und wird mir nichts zu leide thun. Du weißt ja, wie gut er seinen alten Vater gepflegt hat.

Mach mir boch bie Freude, daß ich noch bey beiner Sochzeit fenn tann.

M. Benns euch Freude macht, guter Bater, fo — ba Tobis haft bu meine hand! Du fannft sogleich jum herrn Pfarrer gehen, und das Aufges both bestellen. Aber Lobischen! Tobischen! das fas ge ich dir, halt meinen Bater in Shren, sonst haft bu teine gute Stunde bey mir.

E. Wenn bu mir nicht eher bofe Stunden machft, bis ich beinen Bater nicht in Ehren halte't fo werbe ich nimmermehr bey bir eine tofe Ctunde haben.

A. Kommt naher lieben Rinder. (Indem er ihre Sande jusammenlegte, und seine Sand baraus) Gott segne auch lieben Linder! Wenns noch eine erifft, was in der Bibel steht, so wirds euch mohl geben, und ihr werdet lange leben auf Erden: bente ihr habt das vierte Gebot erfüllet, und eure Bater und Mutter geehrt; und wenn des Baters Segen ben Kindern Sauser banet: so wirds euch an Hauf fern niche sehlen: denn du Tobis hast von beinem Water den Segen bekommen, und du Margareihe bekommst ihn von beinem Bater.

Bier mußte der Alte aufhoren zu reben, meil er vor weinen nicht weiter fprechen konnte. Den jungen Leuten fturbten die Thranen aus ben Augen, und bie meinigen blieben nicht troden. Ich brudte

3 2

allen bie Sanbe und fagte: ja auf fo rechtschaffenen. Leuten , wird Gottes Segen gewiß ruben.

Befehrung bes herrn von Blutfink.

Mit diesen Worten entsernte ich mich; und ging wieder nach dem Wirthshause zu, wohin auch der herr von Blutfint bald tam. Er hatte rothe Augen. Mit einem weinerlichen Besichte sagte er mir, tausend Dant! lieber Haberfeld! daß du mich mit diesem braven Manne bekannt gemacht haft.

S. Das freuet mich boch, bag Die ihn haben

fcagen lernen.

B. Sott! (indem er fich vor die Stirn fclug) batte ich ihn boch gehn Jahre eber kennen lernen, mas für ein Mann wollte ich jest feyn! Jest bin ich ein Reil, ber fich felbft verachten muß.

S. Oprechen Sie boch nicht fo verächtlich von fich, herr von Blutfint! Bas Sie nicht find, bas tonnen Sie noch werben.

- B. Ja bas hoffe ich. Bisher glaubte ich, ich ware ein Frenherr, weil man mich so nannte, ich bilbete mir etwas barauf ein, daß ich vielen Leus ten befehlen konnte; jest werde ich erschrecken, wenn man mich einen Frenherrn nennt ach der erbarmliche Frenherr, ben ein Wortchen zu den unbesonnensten Streichen verleiten kann, der vom Brannteweine abhängig ist.
  - S. Es ist mir auch gang curtos gegangen. Sonft

Sonft machte ich gar nichts aus mir, und wenn ich vor einem vornehmen herrn ftand, tam ich mir vor, wie ein Pils. Jest fuhle ich boch daß ich ein Menich bin, wie andere Leute auch

- B. Sonft fah ich einen Kerl wie du bift, taum iber bie Achfel an; jest begreife ich, bag in manschem schlechten Rocke ein Mensch steden tann, ber mehr werth ift, als wie ich.
- S. Wollen Sie erlauben, bag ich Ihnen fas gen barf, wie es mir ging?
  - B. Sag her.
- S. 3d mar mit ber gangen Belt, und wenn ich bie Bahrheit fagen foll, mit bem lieben Sott felbit ungufrieben, weil es mir vor tam, als wenn er gegen mich wie ein Stiefvater gehandelt hatte. Undere ftrichen bie Golbftude ju hunberten ein, id berechnete meine Ginnehme nach Grofchen; andere befahlen, ich mußte frohnen ; andere fuhren mit Rutiden und Dferben, ich mußte gu Buge geben; andere gingen in Gold und Seide gefleibet, ich bantte bem lieben Gott, wenn meine Rleibung feis ne Locher hatte. Bann ich einen Topf voll Sauers mild ag: fo fagen andere und hatten acht bis gehn Berichte vor fich. Das murmte mich. Das muß anders merben bachte ich, wenn es gut werben foll. Da nun die Frangoffice Revolution ausbrach, und. alle Beit von Frepheit und Gleichheit fprach: fo murbe ich wie verwirrt im Ropfe. - . Debmen Sie mir

mir nicht ungnabig, Bere von Blutfint! Ramen bas mable bie Rrangofen ju uns, gab einer im Dorfe bas Beichen gur Rebellion: fo war ich ber erfte, ber los foling, und bie Chelleute und anbere reichen Leute plundern half. Sest ift mir ber Morgenffern aufgegangen, und ich febe ein, bag ich ein mahrer Schaoftopf gemefen bin. 3ch habe nicht rebellirt, ich habe alles in feiner Ordnung gelaffen, und teis nen Menfchen um einen Pfennig gebracht; gleichs wohl befinde ich mich fo mohl, daß ich mit teinem Menfchen in ber Belt taufden mochte. 3ch habe meine Begierden beherrichen lernen, und feit bem ich bieg gethan habe, gehort die gange Belt mir. 36 fann alles betracten, über alles nachbenten, von allem Bortheil gieben. Dit ben Grofchen, bie ich einstreiche, tomme ich so weit, als anbere mit thren Goldftuden. Denn weil to meiner Begiere ben herr bin: fo brauche ich wenig, und bieg mes nige tonn ich mir mit meinen Daar Grofden leicht verschaffen. 3d habe niemanden ju befehlen. ich muß immer geborden - was tummert mich aber bas? ba meine Begierben mir gehorchen muffen.

- B. O fcweig!
- S. Und warum benn ?
- B. Weil ich mir fo tlein vortomme. Ich has be vielen Leuten gu befehlen und war bieber ber Sclave von Branntewein, und andern Dingen mehr,

- S. Benn Sie es verlangen, fo will ich fchweigen. G. Go rebe nur weiter! betomme ich gleich ben beinen Reden manchen Stich an bas Berg: fo bient boch alles zu meiner Belehrung.
- S. Unbere fuhren gwar mit Rutiche und Pferben, mann ich ju Fuße geben mußte, der Bers gnugtefte war aber gemeiniglich ich. Denn bie in ber Rutiche fuhren batten oft an Leib und Seele Schmergen, bie fie fich burch bie Ausschweifung ibe: rer Begierben jugezogen batten. Ich ging binger gen an Letb und Seele gefund. Die Rleiber bon Sold und Setbe, Die andere trugen, fonnte ich gang ruhig feben, weil ich fie nicht begehrte, unb' es tam mir oft vor, als wenn meine wohlfeilen Rleiber meinen Rorper, ben ich burch Gelbftbeberre foung abgehartet hatte, mehr warmten, ale anbere ibre theuern Rleiber. Benigftens bemertte ich manchen, beffen Befte mehr toftete, ale mein ganger Anjug, ber ben rauber Luft wie ein Stord flappers te, unterbeffen bag ich in meiner fchlechten Rleis bung frifc bavon ging. Andere Leute wifchten es freplich beffer vom Daule, als ich es ju genießen. betam; mir fcmedte es aber immer gut. Bollte es mir bieweilen nicht recht fcmeden, fo mußte ich mir balb zu helfen. 3ch ftreuete weber Relten noch Bimmt, weber Dustatennuffe noch Dustatenbluthen auf meine Dablgeit, fondern ich fette einmahl eine Dablaeit aus, bann - herr von Blutfint! ich fage

fage Ihnen die reine Wahrheit, bann schmeckte mir mein Topf voll Sauermilch gewiß besser, als andern ihre Pasteten. Was hat es denn da sur Roth? Wesswegen ist denn der Mensch? nicht wahr dess wegen, daß er sich an der Speise erquicken und sich davon nahren will? Wenn mich nun meine Sauermilch erquickt und ernahrt, so ist es ja gut —

- B. Ja lieber Saberfelb! recht magft bu mohl haben. Der liebe Gott bat freglich die itbifden Guter febr ungleich ausgetheilt. Einem hat er faft alles, dem antern nichts gegeben. Go lange man nun die irdifden Gater gu febr fchatt, ift nichts ale Ungebnung. Der Reiche bente munder wer er ware, verachtet, und bedruckt ben Armen, und riche tet fic, burch feine Musschweifungen, an Leib und Seele ju Grunde; und ber Arme - ber will vere zweifein. Sobald man aber ju beffern Ginfichten tommt, und die Frenheit ichagen lernt, bann bentt mon gang andere und wird mit Gott und ber gane gen Belt gufrieden. Der Romtiche Rapfer und ber Mermfte feiner Unterthanen haben nur einen Beg jur Gludfeligteit - Diefer ift Beherrichung ber Begierden. Ber von beyden biefen berritt, nur Diefer ift frey und gludfelig. Jest bift bu ber Freiherr und ich ber Leibeigne.
  - S. Sprechen Sie boch nicht fo!
- B. Warum nicht? es ift ja bie Dahrheit. Immer foll es aber nicht fo bleiben! nicht fo bleis ben

ben! Das schwöre ich bir ju. Ich habe ben bras ven Goldammer gebethen, daß er mir erlauben soll, einige Zeit in seiner Nache zu bleiben, und täglich eine halbe Stunde Unterricht von ihm zu nehmen. Da soll es benn, bent ich, besser gehen. Nach eis niger Zeit, hoffe ich, werde ich mich mit Recht den Frenherrn von Blutfint nennen. Das Probes studt, das ich machen will, und das mir der Pfare rer ausgegeben hat, weißt du welches es ist?

- S. Nun?
- B. 3d trinte teinen Branntewein mehr.
- S. Miemahls?
- B. Das will ich nicht fagen. Es tann ber Kall eintreten, bag ich ben naffem Wetter eine Reife machen muß. Da werde ich benn mir freys lich einen Schnaps erlauben. Gewöhnlich ertute ich aber teinen Branntewein mehr, bas habe ich mir vorgenommen, bas habe ich dem Pfarrer versprochen. Gelingt mir biefes nicht: so bin ich verloren, auf immer verloren.
- 4. Es wird Ihnen gewiß gelingen, wenn Sie nur ernftlich wollen.
- B. 30 hoffe es aud. Jest lag mich in Rube, bamit, ich über bie Sache weiter nachdenken tann.

Sier endiget fich Jeremiefens Liebesgeschichte.

Ich that es und ging zu bem herrn Pfarrer Golbammer, um die Sache wegen Jeremiefens Dochzeit aufs Reine zu bringen. Da betam ich aber wenig Eroft. Lieber haberfelb! fagte er, Jevemiefens Angelegenheit macht mir vielen Rummer.

S. Die fo? Bill er etwa das Dadden nicht

Pf. Das nicht. Ich muß fagen, daß ich den Menschen sehr lieb gewonnen habe. Da er eine sieht, daß es seine Pflicht sey, das Madchen, das er versührte, du heyrathen, und sein Rind zu erziehen: so will er beydes thun, wenn er auch von seiner Mutter enterbt wurde und vom Tagelohn leben mußte.

D. Ru? Das Mabchen will ihn ja auch, und fein Bater gibt feine Ginwilligung Dabu.

Pf. Und boch will es nicht gehen. Bo foll

S. Wenn alle Stricke reiffen, hier in Mittereles ben, ober ben dem herrn Amtmanne.

Pf. Das geht aber nicht: weil wir hier ein Landesgefes haben, daß fich in hiefigem Lande tein Brember ansiedeln darf, der nicht vierhundert Thaler ber wenden tann.

S. Das finbe ich bod bart.

Pf. So fceint es. Die Obrigfeit tann aber nicht

nicht anbere. Benn fie jeben ohne Unterfchied fich anfiebeln laft: fo betommt fie bas Land voll Bettler.

S. Sollte es benn aber gar nicht möglich fenn -

Pf. Möglich muß es feyn, wenn man nur recht nachdenkt. Ich habe schon zweyerlen Bege ausgesonnen, auf benen ich biesen Leuten einen Bohnplat verschaffen will. Morgen 9 Uhr komme Er wieder, ba kann ich ihm vielleicht mehr sagen.

Den andern Tag war ich Punkt neun Uhr ben bem herrn Pfarrer. Nicht lange hernach kam auch Jeremies angezogen. Der herr Pfarrer ließ ihn segen und sagte: hier Jeremies! ist sein Kreund Haberseld zuruckgekommen, und hat die Einwillis gung seines Baters zu seiner heprath mitgebracht;

3. Gott fen lob und Dant! nun ift mir boch ein großer Stein vom Bergen.

Pf. Aber feine Mutter will Schlechterbings nicht einwilligen. Da nun fein Bermogen gang von der Mutter hertommt, so wird er fic wohl muffen gefallen laffen, daß diese ihn erblos macht.

- 3. Es ift hart! meiner Treue, fehr hart.

Df. Das ift es frentich. Ich gebe ihm bie Sache nun jum Ueberlegen. Entweber er muß fein Didochen und fein Kind verlaffen, ober feinem muts terlichen Bermögen entfagen.

3. 3ch habe alles fcon überlegt. Pf. Bas will er affo thun?

3. Deine Rofine und mein Rind verlaffe ich nicht, es mag mir gehen, wie Sott will.

Pf. Das ift loblich! ben biefem Borfage blets be er! Freylich wird er anfänglich etwas tummerlich leben muffen; es ift aber bester, ben einem guten Bewissen, Sals und Brot zu effen, als ben Ues berflusse sich vorwerfen zu muffen, daß man schlecht gehandelt und seine Schuldigkeit nicht gethan habe.

Wenn er mit feiner Frau fleißig arbeitet, rechts schaffen handelt, und fein Bertrauen auf Gott feget: fo wird ihn biefer nicht verlassen.

3. Das bente ich auch.

Pf. Mun ift nur die Frage noch, wo ihr Leute' chen euch niederlaffen wollt.

J. Das überlaffe ich Ihnen alles, lieber herr Pfarrer! Machen Sie nur, daß die Sache balb aufs Reine tommt!

Pf. Sogleich wird fie nicht aufs Reine toms men; unterbeffen wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Ich will barüber nachbenten, und seben, ob mein grauer Ropf nicht eine Austunft treffen tann. Jest gebe er in meinen Garten, bis ich ihn wieder tufer laffe.

So wie er abging, trat ber herr von Bluts fint herein, brudte bem herrn Pfarrer bie Sand und bantte ihm fur ben guten Rath, ben er ihm gegeben hatte.

Rur Muth gefaßt, Berr von Blutfint! fagte

der Pfarrer, der Mensch kann viel, menn er nur nachdenkt, seine Rrafte braucht und seine Begierden beherrschen lernt; hat er ja einen Fehltritt gethan, und sich in den Abgrund des Berderbens gestürzt: so kann er sich, mit Sottes Hulfe, doch nach und nach wieder herausarbeiten. Davon habe ich eben jest ein Exempel gehabt, an dem Burschen, der hier hinausging. Dieser hatte auch einen Fehltritt gethan, und sich durch seine Begierden verleiten lassen, ein Mädchen unglücklich zu machen, und war durch diese unüberlegte Handlung bis zur Bers zweislung gebracht worden.

B. Ift das vielleicht der Burich, der fich hens ten wollte?

Pf. Der ift es. Woher wiffen Sie feine Get fchichte?

S. Saberfeld hat mir von feiner Sefcicte etwas gefagt. Und diefer glaubt noch dahin gu kommen, daß er, bey ruhigem Semiffen, ein pers gungtes Leben fuhren tann?

Pf. Das glaubt er, und ich habe bie beste Boffnung, daß es ihm gelingen werde. Er ist herr über seine Begierden geworden, er hat die Liebe jum Gelde und jur Bequemlichkeit beherrscht, und seinem Erbiheile entsagt, um sein Madden heps rathen und sein Rind erziehen zu tonnen. Nun, da er diesen Schritt gethan hat, wird hoffentlich alles gut gehen. Sein Gewissen wird wieder rus

hig werben, und er tonn noch viele Jahre in ber Welt Sutes ftifren und Gutes genießen.

B. Run ba will ich auch nicht verzweifeln.

Df. Das burfen. Ste auch nicht. Benn ich nur ein Didigden mußte, wo biefer Burich mit fets nem Dabden fic anfiedeln tonnte. In fein Dorf barf er nicht, ba murbe ton bie Mutter, bie eine mahre Zantippe feyn foll, und bie gu feiner Bens rath burchaus ihre Einwilligung nicht geben will/ ihn bald ju Lode argern. Bey uns tann er fich auch nicht niederlaffen; wetl er nicht im Stande ift fo viel herzuwenden, ale bie Landengefete von eis nem Fremden verlangen, der fich bey und niedere laffen will.

B. 3ft er ehrlich?

Pf. 36 glaube wer fic über bas Urthett ber Leute hinausfest, und fein ganges Erbibeil in bie Schange folage, um einen begangenen gehltritt wieder gut gu machen, ber muß ein fehr ehrlichet Mann fenn-

B. Das glaube ich auch. 3ft er fleißig?

Pf. Er getrauet fich, burch feinen und feiner funftigen Granen Bleif, feine Famitie ju ernahren.

B. Guter Mann! (indem er bes herrn Pfars rere Sand fafte) ich habe, wie Gie wiffen, burch falfche Cheliebe zwen Familien unglücklich gemacht. 36 felbft bin ber elendefte Menfc, da mir mein Gemiffen Tag und Dacht teine Rube lagt. Gie bas

haben mir gefagt, es gabe nur zwey Mittel zu meiner Beruhlgung; Beherrschung ber Begierben und Rettung ber Unglacklichen. Das erfte, habe ich angefangen zu thun, und werde bamit forts fahren.

Zum zweyten zeigen Sie mir jest felbst eine schone Gelegenheit. Ich bin Erbs und Gerichtshert von Munzenbach. hier kann der Bursch mit sets nem Madden fich niederlassen, ich — ich richte seine hochzeit aus — Arbeit kann er auf meinem Gute genug haben — tunftigen Sonntag kann er schon hochzeit machen.

Pf. Das wollen Sie thun?

B. Das will ich thun.

Pf. Gott fegne Sie dafür lieber herr von Blutfint! und gebe, daß Sie, bis ihr haar grau wird, an dieser Familie Freude sehen, und in ihs rem Wohlseyn, das Sie jest grunden, immer eine Beruhigung Ihres verletten Gewissens finden mos gen. Ift es ihr fester Eneschluß?

B. , Mein fefter Entichlug.

Pf. So will ich ben Burichen hereinkommen laffen, um ihm benfelben mitgutheilen.

B. Das ifun Gie boch ja!

Pf. haberfeld! tufe er boch ben Jeremies berein!

Ich ließ den Jeremies hereintreten, und ber Pfarrer redete ihn folgendermaßen an: Ift er noch

bes Sinnes, bag er, um feinen Fehltritt gut gu machen, feinem mutterlichen Erbtheil entfagen, und feine Rofine heprathen will?

Dfarrer! Und ein ehrlicher Mann halt Bott.

Pf. Aber wovon will Er fich und seine Familie

3. Bon meiner und meiner Frauen Arbeit.

Pf. Wenn der Mensch das Seinige thut: so tann er immer auf Gottes Segen rechnen. Da er das Seinige gethan und sich fest entschlossen hat, mit Entsagung seines mutterlichen Erbitheils, seinen begangenen Fehltritt gut zu machen: so thut der liebe Gott auch das Seinige; er hat ihm ein Platichen angewiesen, wo er Wohnung, und durch Fleiß auch Brot sinden mird.

3. 3m Ernfte?

Diefer herr von Blutfint wird bie Engde haben, ihn in fein Dorf, Mungenbach, aufzunehmen.

D. Ja lieber Freund! wenn ihr mit eurer tunftigen Frau, Luft habt euch zu nahren, und ehrliche Leute fepd: fo follt ihr ben mir Schut, Arbeit und Brot haben.

3. Das wollen Sie an mir thun? Gott vers gelte es Ihnen gnabiger herr! hier verfpreche ich es Ihnen mit einem Sanbschlage, daß ich mich so auf aufführen will, bag Sie niemahle über mich Rlage baben follen.

- B. Ich hoffe ihr werdet Bort halten. Ich reite morgen fogleich nach Sause, um zu eurer Sochzeit die Beranftaltung zu treffen, die schon auf deh Sonntag fenn tann. Ihr konnt gehn um eure Berlobte abzuholen.
  - 3. Das will to gleich thun.
- D. Bo bleibt aber bas Wind? ni di se
- J. Da schlagen Sie mir Jeloft vor, liebet herr Pfarrert wie ich bas machen soll. Ich will es gern ju mir nehmen, es ift ja mein Rleift und Blut.
- D. Aber fobald er fich jum Bater des Rindes bekennt swird die Gemeine verlangen, daß er alle Roften erfenen foll; die die Unterhaltung des Rint des verurfacht hate
- 3. Das ift frevlich nicht mehr als billig. Aber wovon? Wovon lieber Bere Pfarrer? Ich ha: be noch 5 Kopffticke, oas ift meine gange Bane fchaft.
- B. Gebt euch zufrieden, ich werde die Sache
- In Du Heber Gott! Gle find ja ein mahrer Engel, gnabiger herr!
  - B. Bollte Gott ich ware es!

Run murde der Schulze und bes Rindes Pfles gemutter herben gerufen, und die Sache mit ihnen A a aufs aufs Reine gebracht. Darider verftrich bie Beit, und ich rieth Jeremiesen, bag er biesen Lag nach bleiben nsollte. Dieser aber war so begierig, seiner Roffnengecht bald bie gute Nachricht zu überbringen, baß er sich nicht lange halten ließ, und mich bath, ihn ein Flech zu begletten.

## Haberfeld traumt.

Da ich in bie Birtheftube jurud tam, waren etliche Fuhrlente ba gibenen ber Birth eine Schufe . fel voll burre Bobnen und gerauchette Butft aufe trug. Da ich bief Gerichte fehr gern jeffe, und atemlichen Sunger im Dagen fühlte, fo ließ ich mit auch eine Dortion bavon geben, verzehrte fie unb legte mich gur Rube. 3ch mochte nicht gar lange gefchlafen haben : fo. fing ich an ju traumen. 2(ne fange mar ber Traum gar liebliche Sich mar ben meinem Rathelychen, fie war meine grau, und ich befand mich ben ihr febr mohl. Auf einmahl that fich aber ber Erbhoben won etnanberg to fiel in ein tiefes Loch, rief Sulfe! Spulfe! ftrectte bie Armen unch meinen . Frau aus, die mar aber auf einmahl in eine Zantippe verwantelt. Dui Sats genftriet ! Sagte fir , bon mir haft bu teine Sulfe au erwarten. 3ch bin froh bag ich bich los bin Dir war es, als wenn ich fcon Rinder batte, bie um mich herum-ftanben.

Sch bath meine Rinder, mir bie Sande gu

reichen: sie schimpften mich aber und fagten ; du bist ein Rabenwiter; stirb nur ba nimmt unsere Mutter einen gandern, det besser ift ale du. 3ch flemmte mich mit den Sanden an, um mir selbst zu belfen; sie schingen mich ober alle mit Dornbuschen so fart, daß ich mich nicht retten konnte.

Endlich fließ mich ber Auhrmann an, ber nebenmir lag, und fagte, Cammerad! Bas fehlt dir benn?

Da wachte ich auf, und ber Traum war wog. Ich schief zwar wieder ein, aber ich betam wieder Bant wit meiner Frau.

Des Morgens fand ich febr verdrufilich auf, und bochte, ber Traum bedeutet gewiß nichts Gures. Es ift eine Bornung. Ich ging von einer Ecte dur andern, und wußte nicht was ich thun follte.

Sut war es, daß ich ben lieben Beren Pfarrer Soldammer nicht weit hatte. Bu diefem ging ich und erzählte ihm erst weitiauftig meine Geschichte mit Kathrinchen. Ginigemahl fiel er mir ins Mort, und that verschiedene Fragen an mich.

Da ich nun ausgeredet hatte, faßte er meine Hand und sagte: lieber Haberfeld! Er hat ass ein sehr vernünstiger Mensch gehandeit, und ich mußte an seiner Handlungsart gor nichts zu tadeln. Wenn sich alles so verhält, wie er mir gesagt hat: so kann er sein Madchen nehmen, wie wenn es ihm der liebe Gott gegeben hatte. Denn wober sollen wir denn Aa2

Sottes Willen anders erfahren, als durch Rachdens ten? Der liebe Sott spricht nicht mit uns durch Stimmen vom himmel. Er hat uns aber einen Begs weifer au unserer Vernunft gegeben. Diese sagt uns immer was wir thun und lassen sollen. Benn wir diese gebrauchen, nicht auf unsere Begierden horen sondern nachdenten: so sagt sie uns gewiß ims mer, was Gottes Wille ist.

Er kann also sein Madden getroft nehmen; und kann hoffen, daß er mit ihr eine vergnügte She führen werde. Freylich wird es ohne Trübsal und Widerwartigkeiten nicht abgehen. Diese dürfen ihn aber nicht niederschlagen. Sein Gewissen wird ihm sagen: du hast dir nichts vorzuwerfen, du hast nach Bernunft gehandelt — du hast Gottes Willen ges than. Die Widerwartigkeiten; die dich nun treffen, sind von Gott gegeben, sie muffen dir also gut sepn. Aber warum hangt er den Kopf? Warum ist er se verdrüßlich?

pf. Ru? Bas fehlt ihm benn?

5. 3d habe biefe Racht gar einen fcweren Traum gehabt.

Pf. Ep! Ep! Der vernünftige haberfeld, ber fich von fo vielen Dingen fren gemacht hat, ber will nun Sclave eines Traums werden? hier habe ich ein Traumbuchlein, bas ich einer alten Frau wegges nommen habe, die immer des Bormittags darinne las,

las, um ju erfahren, was die Tedume bedeuteten, bie ihr bes Rachts vorgetommen waren. Da tonnen wir ja nachschlagen, was sein Traum ju bedeuten habe.

D. Ach! Bu meinem Traume habe ich tein Traumbuchlein nothig, ber ertiart fich von felbit.

Pf. Go ergable er ihn mir boch!

Der herr Pfarrer horte meiner Ergahlung auft mertfam ju, und ba ich bamit fertig mar, fragte er: was hat er geftern Abende gegeffen?

D. Dichts, als einen Teller voll Bohnen und, geraucherte Burft.

Pf. Und ba er biefe Dahlzeit genoß, mar es wohl fcon etwas fpat?

D. Frenlich. Ich hatte erft Jeremiefen bas Ges leite gegeben, und tam etwas fpar gurud: weil es auf bem Wege einen kleinen Aufenthalt gegeben hatte.

Df. Bas war benn bieß für ein Aufenthalt? Da erzählte ich ihm nun einen Auftritt, ben ich mit einem berruntenen Manne gehabt hatte.

Pf. Nun brauche ich weiter nichts zu wiffen, lieber Saberfeld! Ich tann ihm seinen Traum, ohne Traumbuch, recht gut erklaren. Die Bohnen sine bidhende Speise, die den Magen start auftreibt. Wenn er sich nun mit diesem Magen voll Bohnen niedergelegt hat: so druckte der aufgetriebene Magen auf die Abern, das Blut wurde in seinem Umlaufe gehemmt. Daraus entstand Beangstigung. Die Bes

digftigung brachte thit auf digftliche Gebanten. Hatte er inn vorher ein Buch von ben Hollenftrafen gelefen: so wurde ihm von der Holle getraumt haben; hatte er von Gespenstern und Spihbuben erzählen gehöret : so wurden ihn diese im Traume geplagt haben. Da er aber ein über ihreit truntenen Mann zorniges Beib, und Rinder geschen harte, die ihren Bater verabscheuen mußten er and überdieß Geyrathegedanten im Ropse hatte: so tomite bas zornige Beib, die unsgebrache ten Kinder leicht im Traume wieder erscheinen, und es tonnte ihm vortommen, als wenn sie die Seinis gen waren.

35. Das glauben Sie wirtlich?"

Pf. Das glaube ich wirklich. Wenn man angfte Kiche Traume hat: so untersuche man nur ben Zustand feines Rorpers. Man wird immer finden, daß es mit diesem nicht richtig ist. Entweder man hat zu viele, oder zu spat, oder blabende unverdauliche Spoffen genossen, oder min ist zu völlblutig, oder es ist eine andere Unordnung im Körper. Wenne ber Körper ganz gesund, und der Magen nicht übers soben ist: so wird man gewiß teine angstiiche Traume haben!

Bere Coute, bie in ber Bibel vortommen, traumcten boch auch, und ihre Eraume trafen immer ein.

Pf. Lieber Saberfeld! Wenn Abraham, Ifanck, und Jatob hier waren, und ich mich unte ihnen, fowie

wie jest mif thing aber ben Bulland beforeden tonne te , in bem fie fich befanden ; oldafie thaumeten : fo murben wir über ihre Traume munchen Auffchtuß bes Diefe find aber nicht mehr ba. Roldlich tommen. taft fich aber ihre Teanme nichts gewiffes fagen. Duthmaßungen laffen fich aber barüber machen. Diefe Lente befanden fich rebesfie ju traumen anfine getij faft tumer in einer bebentlichen angftlichen Lage. Sie werden alfo, wie alle wernunftige Beute, in fold. den Rallenigu thun pflegen, nachgebacht, und ba fle fromm waren .. an Gott gebacht haben. Dit folden. Bedanten Schloffen fie die Augen; Die Seele muchte aber fort, und bachte nach. Da nun alles um fle herum buntet und ftille war i und fle also burch nichts im Dachbenten unterbrochen murbenit fo tonnten fia bes Dachte leicht gu Ginfichten tommen, die fie am Lage nicht batten, und dut Detret fallen fich gur rete ten, an bie fie ben wachenbent Leibe nicht bachten. Dieß geschieht heutiges Tages noch fehr oft, bag bie Denfchen im Traume einfehen; mas fie am Tage nicht begreifen fonnten.

in einer Unordnung bes Rorpers haben, darf ein vers nunftiger Menfch fich nicht irre machen laffen.

mich an diefen Traum nicht tehren, bag ich mein Madden heirgthen foll?

3 Df. Menn er es lieb hat, und nichts Machthele

His

iges vom ihr horet: warum bent nicht? Wollte er benn wohl beswegen einem rechtschoffnen Madchenentsagen: weil ihm ein Taller voll Bohnen nicht recht bekammen ift?

D. Nun so will ich benn in Gotjes Rahmen zur Sochzeit Auftalt machen, und ich werde es nun weit freudiger thung da ich Ihren guten Rath bark über vernammen, und Sie meine Mennung gebilligt haben. Zuvor will ich aber noch einmahl zu dem gutene Herrn Ammanne gehn, von ihm Abschied nehmen; und ihm für feine guten Lehren banten, bieber mir gegeben hat.

Df. Da thut er febr mohl brand die grand

Gerei Pfareer, fün alles Gute, das Sie mir gesagt haben, Wanners mir einmahl in der Welt wohl geht zifo werde ich immenidrang denten, daß ich es demiguten herrn? Amemann, und Ihnen, lieber herr Pfartet las verdanken habe.

Den De Bergeffe er mich auch nicht, wann es ihm abel geht. Auch ber verftandigfte und rechtschaffenste. Dann muß bisweilen schwere Leiden übernehmen. Wenn er aber immer Recht thut, seine Begterbert zu beherrschen weiß, und sein Bertrauen auf Gott seizet so wird er durch teine Wiertwärtigkeit nieders gevillet, er weiß sich immer zu helfen, und von jestem Unglücke seinen Bortheil zu ziehen.

19 Und wenn to bas einmahl tann: fo habe to

es Ihnen auch gu donten, lieber herr Pfars

Pf. Benigstens habe ich ihm bajuneinige Ans. leitung gegeben. Lebe er wohl lieber haverfeld? Bahricheinlich sehen wir uns in der Belt niche wieder. Weine Lebenssonne ist im Begriffe unter zu gehen. Benn et aber auf dem guten Wege, auf dem et sich besindet, fortgeht: so werden wir uns in einer bessern Belt wieder finden, und uns steuen über die Siege, die wir über unser Fleisch und Blut errungen haben. Lebe er recht wohl! Gott segne ihn!

Deleben Sie auch mohl, (indem ich feine Sand tufte, und ein Daar Thranen barauf fallen lieft).

Der Berr Umtmann halt eine Vorlesung über ben Stand ber beiligen Ghe.

Nun sehte ich meinen Stab weiter fort, und ging zu dem Deren Achtmanne. Ich fagte ihm mein Andringen turz und gut, dankte ihm, str die guten Lehren die er mir gegeben hatte, und erzählte ihm, daß ich nächstens Hochzeit! Ueber diesen Buntt möchte ich gern noch ein Paar Borte mit die speechen Aber jeht habe ich den Kopf so voll, daß est mie nicht möglich ist, mich mit dir abzugeben. Komm diesen Abend wieder, wann ich meinen Dreschessegelegt habe. Neun Uhr! Da sollst du mir diesenehm seyn.

Bu ber bestimmten Stunde fand ich mich ein, ber herr Amtmann hatte seine Pfeise angesteckt. faß auf dem Canapee, und war wieder eben so gus ter Laune, wie damahis, da ich ihn das erstemahl tennenssernte.

ein Glas Bier einschenken. Alfo Sochzeit willt dus machen, fagte er, gratulire dazu. Ift beinen Braut auch ein gutes Madchen?

D. Serr Amtmann! ein herrliches Mabchen !-Ich tann Sie versichern bas ich noch niemahls ein foldes Madchen gefannt habe, das fo hubsch, so orts bentlich, fo rechtschaffen und fleißig gewesen ware, wie mein Rathrinden.

A. Sa! ha! Die Braute find in ben Angen ihrer Bebhaber immer gar herrliche Midochen. Ich will munichen, bag bu nach bren Jahren eben. forfprechen magit.

5 50 Wir wollen bas Befte hoffen.

A. Das wollen wir. Aber mit dem Hoffenallein ift die Sache nicht ausgemacht, wir mussen babey auch das Unstige thun. Ueber diesen Huntty wollen wir noch ein Paar Worte mit einander res den. Es gibt Bursche, die ihre Braute; vorlides Hochzeit behnahe vor Liebe aufessen. Wann aber die Hochzeit vorben ist, und siedein Paar Monathe, im Stande der heiligen She gelebt haben: so wers ben sie Welberschinder; sagen ihren Weiberminichts angenehmes, befehlen nur immer, schelten fie wei gen jedes Berfehens aus prügeln fie wohl gar ein solcher Rerl willft du doch nicht werden?

5. Bewahre Bott! "

2. 3ch glaube es auch nicht. Deten Saberi. feld! Saberfelo ! in der Bibel fteht: Ber eine! Chefrau findet, der findet etmas Sutes, und bas ift mahr. Gin Mann ber eine rechtichafe fene Rrau bat, bet befigt einen großen Schat, und fein Ronigreich, tein Rayferthum tann fo viel Freut. be verfchaffen, ale eine rechtschaffene gran. Der geine Laglohner, ber, wann er fein Tagewert ges enbigt hat, ju Saufe eine biebere gute Frau finbet," bie ihm ben Schweiß von ber Stien wijcht, und ihm Freude gu machen fucht; ber ift gludlicher, ale ein großer Potentat, bem biefer Ochas fehlt. Benn man nun eine rechtschaffene Frau hat : fo muß man fie auch lieb und werth haben, und thre Schwachheiten mit Bebufb tragen und bebenten, baff man auch von Odwachheiten nicht frei ift.

B. Berr Amimann! Sie follen gewiß feben,

A. Nun bas ift eben nicht nothig. Biete ihr nur beine Sand, wann es ihr etwas fauer wird, nub brude bie ihrige, wann fie ihre Geschaffte ore bentlich besorgt hat.

. Das ift meine Schuldigfeit.

A. 36 muß bir boch ein Gefcichtchen ergaffe

len Wor ein Daar Jahren befam ich von einem guten Freunde ein Saftden Mallagamein. Saft bu foon welchen getrupten?

- 5. In meinem Leben nicht.
- 2. Er schmest gang vortreflich. Da hab ich noch ein Bidechen fteben, versuch es einmahl!
- S. 21ch fo etwas Delicates habe ich in meinem . Leben nicht getrunten.

2. Dicht mabr? Dun biefen Mallagamein bae be ich in meinem Reller, und fann bavon trinten fo viel und fo oft ich will. Gleichwohl trinte ich. ton nur felten. 3menmahl etwa bie Boche, wann ich eben ben guter Laune bin, bamit ift, es gut. Daben bleibe ich gefund und fart, und mein Dals laga fchmedt mir immer gut. Bor etlichen Bos den befuchte mich aber ein alter Dufbruder. 3ch freuete mich über feinen Befuch, und ließ ben ber Abendmahlgeit ein Glafchden Dallaga hohlen. Er trant ein Glaschen, lobte es, trant noch eine und noch eine, leerete bas gange Rlafchchen aus, bath baß ich noch eine mochte boblen laffen, und trant es auch aus. Den andern Morgen fand er auf, fah bleich und verbrieflich aus; folich umber, wie eine Kliege, Die aus ber Buttermild fommt, und, ba ich ihm bey Tifche wieder Mallaga auftragen ließ, tonnte er nicht mehr trinten. Saft bu nichts mehr aus tem gafchen , herr Bruder , fragte er, aus dem du mir geftern gabft? ber Bein, ben bu

vor der haft, fagte ich, ift aus bem namlichen Adfs den, aus bem bu geffern bekamft; aber bu haft bes Suten zu viel gethan, drum fcmedt er bir nicht mehr.

Wiele Cheleute machen es eben fo. Mann fie ein Paar Monathe im Cheftande gewesen sind: so ses hen sie gelb aus, wie die Spillinge, haben blaue Ringe um die Augen und kein Mark in den Knochen. Sie ekeln einander an, wie meinem Dugbruber der Mallaga. Verstehst du mich?

5. Bolltommen Berr Umtmann !

A. Daher entftehen guerft die Zanteregen. Leuite, die vor einander Etel haben, fahren einander an, fchelten und michandeln einander. Berftehft du mich?

S. Bolltommen herr Ammann. Sie muffen aber boch wirklich keine gute Meynung von mir has ben, Wenn Ste glauben, bag ich fo etwas thun wurde.

A. Ja nun! ich tenne verschiedene hubsche Leute, von benen ich immer eine gute Mennung hatte, und bie doch so etwas thaten. Unterdeffen will ich von Haberfelden so etwas nicht glauben. Du haft auffer bem Chestande beine Begierden beherrschen lernen: so hoffe ich, daß du es auch in bemselben thun wirft.

Nun tomme ich aber noch auf ein ander Pantei chen. Saberfeldchen! Saberfeldchen! gib wohl Achtung. Du willft boch zu den fregen Lenten ges rechnet seyn?

Senigstens habe ich mir alle Dubeigeges ben ihre und bes Geren Pfarrers Coldammer gute. Lehten zu besolgen und mich fo fren zu machen.

2. Da fieh bich pur vor, daß du dein Biechen Grenheit nicht etwa verlierft und unter ben Pantofe fel tommft.

D. herr Aintmann! Benn Sie mein Mabden tennen follten: fo murben Sie so etwas nicht bee forgen. Das ist gar ein liebes Madden, dem es gewiß nicht in den Sinn tommt, mich unter den Pantoffel zu bringen.

A. Das glaubst du? da spricht du, wie der Blinde von der Farbe: denn du kennst die Weibernoch nicht. Ich fand einmahl auf einem Papiere,
in welches der Burgtramer Zucker gewickelt hitte,
ein Berechen, über das ich herzlich lachen mußte,
und das ein Gebeih an den großen Christoph ente
hielt, und folgendermaßen lautete:

Behut uns vor der Weiber Pantoffell ... Daß ift der Beiber holdfeliger Rug, ... Eentnerschwer ihr bepantoffelter guf. ... D. Das ift ja gar ein fcnurriges Berschen.

M. Schnurrig ift es freylich, aber es fredt boch wiel Bahrheit brinne. Das ift g. C. fehr mahr:

Sug ift der Wether holdfeliger Rug Centnerichtver ihr bepantoffelter guf.

Wer einmahl unter ben Pantoffel gerathen ift ber

ber ift nur ein halber Mann. Er tamm nicht, nach feineit Ginsichten handeln, fonbern muß sich immer nach bem Willen feiner Frau richten.

2007: Billft du mohl fo ein: halber Dann werden?

- S. Dafür wolle mich Gott bewahren! ...
- M. Bewahre du dich nur dafür: so wied dich Gott auch dafür bewahren. Sieh! die Mittel und Wege., die die Welber anwenden, um ihre Minner unter den Pantoffel zu bringen, sind tausenderley. Ich glaube aber sie passen so ziemitich in zwey Fäcker; in das Fach der bosen und der guten Weiber. Die bosen Weiber suchen ihre Manner durch ihr toses. Wault, durch Zanken, Toben und Werfen unter den Pattoffeb zu bringen. Das beste Mittel dagegen ist daß man keine bose Kvau nimme. Denn seine Frau so zu behandeln, wie ein gewisser Officier that, das ist nicht jedes Mannes Sache.
- 5. Bie behandelte benn biefer feine Frau?

Al. Da er fich um fie bewarb, warnten ihn alle feine Feunde von ihr. Er lächelte und fagte: bafür laft mich forgen. Zwey Tage nach ber Sochzeit:ritt er mit ihr fpagieren.

Da fie nun mit einander ein Bleck geritten mas ren, stürzte der Frau ihr Pferd. Sogleich zog der Mann die Pistole heraus, befahl der Frau abzusteis gen, und schof das Pferd nieder. Die Frau zitterte vor Schrecken am ganzen Leibe. Der Mann schnallte den Sattel vom erschossenen Pserde ab, und befaht ber Frau ben Sattel zu trägen. Diese fah ihn an und wollte Einwendungen machen, aber der Mann legte ihr mit zornigem Bilch den Sattel auf und schwang sich auf sein Pfetd. So mußte fie benn mit dem Sattel neben ihm herteaben.

Bon biefer Zeit an war fie fo fromm wie ein Lammchen, und der Mann? biefer behapbelter fie mit Bernunft und Liebe, wie bieß die Schuldigfeit eines jeden rechtschaffen Mannes ift.

Nach der Beschreibung, die du mir von bets nem Kathrinchen gemacht haft, wird sie freylich nicht in das Kach der bosen, sondern, der guten Weiber gehören. Diese haben nun aber auch ein Bridstiges Mittelchen die Manner unter den Panstoffel zu bringen, das ist der holdselige Rus. Wenn sie den Mann dahin bringen wollen, das er nach ihrer Pfeise tanzen soll: so fallen sie ihm um den Halb, streicheln ihm die Backen, und geben ihm den holdseligen Rus. Hilft das nichts: so versagen sie ihm: den holdseligen Rus. Wilft das nichts: so versagen sie ihm: den holdseligen Rus. Will das nichts hels sen: so schwollen sie, und wenn auch dieses nichts biist: so treten sie hin und heulen. Und wenn eine Krau erst ansängt zu heulen: so strecken gewöhnlich die Männer das Gewehr.

Sieh lieber Saberfeid! auf diese Art wird dein Rathrinchen bich mahrscheinlich unter ben Pantoffel bringen.

S. Das mare boch arg.

- 2. Freglich mare es arg.
- S. Bas foll ich benn ba thun?
- 2. 3ch will es bir fagen, gib Achtung! Det holdfelige Rug beines Rathrinchens wird bir fug' fcmeden - gut; aber bu mußt ein Dann feyn, und bich badurch nicht verleiten laffen, baf bu etwas thuft, was einem Manne unanflandig ift. ftanbig ift es aber fur einen Dann, wenn er fich bon ber Frau commanbiren laft. Gen nur in ben erften Tagen beiner Che auf beiner Buth. Du wirft bann beiner grau fo ergeben fenn, baf bu the burchs Reuer liefft. Winft bu ihr benn immer, fo oft fie es verlangt, burche Feuer laufen? Das willft bu doch gewiß nicht. Dun fo thue se gletch anfange nicht. Denn laufft bu beiner Frau einmahl burchs Beuer: fo verlangt fie, baff bu es immer thun follft. Thuft bu es: fo ftebit bu unter bem Pantoffel; thuft du es nicht: fo baft bu feine rubige Stunde.
- D. Ich verstehe Ste nicht recht herr Amtmann! A. Nun so will ich mich deutlicher erklaren. Sieh, es gibt gewisse Geschäffte, die für die Frau, und andere, die für den Mann gehören. Die Weibergeschäfte darf der Mann, ohne die dring gendste Noth, nicht übernehmen, und in seine Geschäfte darf er sich von der Frau nicht viel reden lassen.

S. Es wird etwas fcwer febn, auszumachen, was fur die Frau, und was für mich gehort.

21. So gar fdwer nicht. Die gefunde Bere nunft lehrt es, wenn man fie nur recht brauchen will. Du bift ein Bauer, und beine Frau wird eis ne Bauerin. Was find nun ihre Geschäfte?

S. Bu tochen, ju mafchen, für bas Bieb gu forgen.

2. Sieh daß bu es weißt? Dent nur, fein nad, fo wirft bu immer finden, was der grau, und mas dir gutommt. In deiner Frau ihre Bes Schäffte mifche bich nun nicht viel. Bud nicht ims mer in die Topfe; ichreib ihr nicht vor, mas fie toglich tochen foll. Lag the thren Billen ben ber Biebaucht, und wann fie Butter und Rafe macht. Sie hat &. E. Die rothen Rube lieber, und bu die ichmargen. Schaff lauter rothe Rabe in ihren Stall. Die hat die geschwangten Suhner lieber, als die Raulhuhner - lag thr ihren Willen. Gie will bas Ralboen anbinden, bas die Ruh getalbt hat: meil, es ein weiß hers an ber Stirn hat: bu willft es lieber vertaufen. Gib nach, laf et anbinden, und laf ber grau ihren Billen. Gine grau will auch ihren Billen haben. Ein vernünftiger Dann lage the ibn, foviel nur immer möglich ift, und bauet badurch vielen Banterepen vor. Aber -

S. Mun? reben Gie nur weiter.

2. Aber wenn nun die Frau dich vor ben Roche

Rocheerd, oder an ben Bafchtrog ftellen oder dir gumuthen wollte, bag bu die Ruh melten follteft?

- S. Dazu murde ich mich nimmermehr verfteben.
- A. Das fagst bu jest. Wie denn aber, wenn bir beine Frau ben holdfeligen Ruf versagt? Wenn sie fpricht du hattest sie nicht lieb? Wenn sie hins tritt und weint?
  - So. So folimm wird es ja boch nicht fenn?
- 7. Ich glaube allerdings, daß es so schlimm fenn wird. Unterdessen habe ich boch bas Zutraun zu dir, daß du dich wie ein Mann halten wirst. Du hast dich bisher geubt immer deine Beglerden zu beherrschen; sahre nun fort, auch über die Liebe zu beiner Frau und über das Mitseiden die herrs schaft zu behaupten. Wenn du wissen willet, wie du dieß ansangen mußt: so will ich es dir wohl sagen.
  - S. Das thun Sie boch ja!
- A. Sieh! wenn beine Frau von die etwas verlangt, und sucht dich durch den holdseligen Ruß, oder durch Thranen dahin zu bringen, daß du es thust: so nimm dich zusammen, und thue es nicht sogleich. Denn wenn dit das herz so weich ges macht ist: so kannst du keine Ueberlegung anstellen. Stopfe die eine Pfeise Tabat und geh in den Garsten oder auf den Acker. Da denke enhig nach, ob es wohl recht und billig ist, deiner Frauen Bunsch zu erfüllen. Ist es billig und recht: so lauf und Bb a

thue es sogleich, ohne dich noch ein einzigesmahl drum bitten, oder eine einzige Thrane fallen zu lassen. Findest du aber, daß sie etwas unbilliges und unrechtes verlangt: so thue es nicht, und wenn sie ein halb Dugend Schnupftücher voll weinte. Schwer ist dieß freulich; es kann aber nicht anders seyn, wenn du ein freyer Mann bleiben willse. Läst du dich durch die Liebe und das Mitleiden bes herrschen, so iste mit deiner Frenheit aus, und du wirft ein Sclave beiner Frau.

S. 36 febe nun wohl ein, daß es boch nicht fo leicht ift ein Chemann zu fenn, als ich geglaubt habe.

A. Darinne hast du Recht. Die mehresten Bursche meynen es ware nichts leichter, als eine Frau zu nehmen. Kommen sie aber erst in den Stand der Ehe: so gehen ihnen die Augen aus. Mehrentheils aber zu spat. Sie wissen nicht wie sie gegen die Weiber sich benehmen sollen, und mus den lauter albernes Zeug, daraus nichts als Jank und Misvergnügen entsteht.

Unterbessen ist es auch nicht so schwer, als man bentt. Wenn ein Mann rechtschaffen ist, seis ne Frau liebt und nachbenten gelernt hat, so wird er in allen Fällen einsehen, was er zu thun und zu lassen hat. Begeht er auch bieweilen einen Fehler, welches benn freylich auch den klügsten Mannern biswellen zu begegnen pflegt: so kann er dies

diesen Fehler doch bald wieder gut machen. Du bift ja aber ein rechtschaffner Bursch, bein Madchen haft but lieb, nachbenten haft dut auch gelernt, so wird benn hoffentlich alles gut gehen.

- S. Das gebe der liebe Gott!
- 21. Das Beste hatte ich bald vergessen zu sagen. Ich habe nur von den Seschäften beiner kunftigen Frau gesprochen, nun muß ich auch von den beinigen eiwas sagen. Daß du dich nicht viel in die Ges schäste deiner Frau mischen darfit, weißt du. Run mußt du aber auch auf deiner huth seyn, daß deine Frau sich nicht zu viel in die beinigen mische. Welse sind denn deine Geschäfte?
  - S. Doch nichts andere, ale ber Acerbau.
- 21. Sanz Recht. Dazu gehört aber vielerlen; die Sorge für die Pferde, für das Bestellen der Becker, sur den Fruchtboden, für den Geldbeutel u. s. w. über alle diese Seschäste mußt du Herr bleis ben, und dir von deiner Frau nicht viel drein reden lassen. Wiele junge Ehemanner versehen es darinne, daß sie ihre Weiber, ben allen ihren Geschäften, zu Rathe ziehn. Sie mennen es gut damit, es ist aber nicht gut, und that nicht gut. Ein Paar Eheleute mögen so einig senn, als sie immer wollen: so ist es doch nicht möglich, daß sie immer wollen: so ist nerlen Mennung senn sollten. Wenn sie sich nun über alles miteinander berathschlagen wollten: so wurde daraus nur Uneinigkeit entstehen. Geset

z. E. du wolltest einen Acker bestellen, und du fragt test Kathrinchen, ob es wohl besser sen, Rocken oder Weizen dazu zu nehmen, und sie verlangte Weizen, du glaubst aber der Rocken schiefe sich besser; so seyd ihr verschiedener Meynung. Dun folgst du entweder deiner Frauen Meynung, oder du thust es nicht. In beyden Källen kommst du ins Gedränge. Folgst du ihrer Meynung, so handelst du nicht nach deinen Einsichten, nicht nach deiner Vernunft, sons dern nach dem Willen deiner Frau, du siehst unter dem Pantossel. Thust du es aber nicht: so wird geschmollt und gezankt.

Willst du dem allen ausweichen: so ist das Beste, du ziehst in beinen Geschäfften beine Frau gar nicht zu Rathe. Se versteht sich aber von seibst, daß du beswegen nicht ungefallig seyn darfst, sondern jede Gelegenheit nugen mußt, beiner Frau da und dort eine Freude zu machen.

Deine Frau ließe fich z. E. merten, daß fie gar zu gern ein Studden mit Linfen bestellt hatte: so schreibft du dir es hinter die Ohren, bestellt die Linfen heimlich, wann sie nun aufgegangen sind, führst du sie spazieren, und gehst vor dem Linfensstude vorbey, da freuet sie sich, drudt dir die Sand und gibt die den holdseigen Rus.

Freylich gibt es einfaltige Manner, ibenen nicht beffer tann gerathen werben, als bag man fie unter bie Bormundschaft ihrer vernunftigen Weiber-

fest.

fest. Bu diefen wirft bu bich boch aber wohl nicht rechnen?

S. Lieber wollte ich in meinem Leben teine Frau nehmen.

A. Nun so leb benn mohl, lieber haberfeld! ich habe mit dir viel gesprochen. Dieß ist meine Art fonst nicht: benn die mehresten Leute lassen das, was man mit ihnen spricht, zu einem Ohre hins ein, zum andern hinaus gehen. Wozu soll man da viel sprechen? Bey dir habe ich aber gemerkt, daß bu aufpaßt wann man etwas sagt, und darüber nachdentst; beswegen habe ich mich so viel mit die abgegeben. Nimm es gut auf! Ich habe es aus gutem Herzen gesprochen.

S. herr Amtmann! So lange ich lebe vergeft fe ich Sie, und Ihre guten Lehren nicht! Bott fegne Sie bafur, (indem ich feine hand tufte) und gebe Ihnen ein ruhliges, und vergnügtes Alter!

A. Dir auch Saberfeld. Bas der Mensch saet bas wird er ernten. Wenn man in der Jugend ordentlich lebt, nach Vernunft handelt und seine Begierden beherrscht: so hat man es hernach im Alter zu genießen. Kunstiges Fruhjahr, wenn ich noch lebe, werde ich einen Rut in beine Gegend mas chen. Darf ich da ben dir einsprechen?

S. Wenn Sie bas thaten, herr Amtmann! Reine größere Freude konnte mir begegnen. Da wollte ich Ihnen meine Frau zuführen und ihr fasgen: gen : fieh Rathrinchen, wenn bu einen guten Dann baft: fo haft bu es biefem guten herrn ju verbans ten ; ber hat ihm ben Ropf juredht gefeht.

A. Ich werde mich auch freuen, wenn ich febe, bag du mit beinem Kathrinchen vergnügt lebst. Gern plauderte ich mit dir noch ein Paar Stuns den, aber ich gehe nun bald zu Bette; weil ich morgen fruhe heraus muß. Das ist eine verdrieße liche Commission, ich wollte daß sie schon vorben ware.

- 5. Was haben Sie benn? Dag ich fragen
  - 21. Beißt bu es benn nicht?
  - 5. Rein Bort.
  - 21. Rogtopf wird verbrannt.
  - S. Der in Ilfeinann angestedt hat?
- A. Der nämliche. Vermuthlich wirst bu auch juschen spiegle dich an diesem schröcklichen Ant blicke, und fich wie welt der Mensch sinken ikann, der fic von seinen Begierden beherrschen läßt. Schlaf wohl!
  - S. Gie auch lieber herr Umtmann!

So ging ich denn fort ins Wirthshaus, und bantte, als ich auf die Streue tam, dem lieben Gott herzlich, daß er mich auf so gute Wege ges leitet und mich vor Ausschweisungen behatet hatte. Ich nahm mir nochmahls vor, daß ich mein Lebes lang Gott vor Augen haben, meine Vernunft braus.

chen, und das thun wollte, mas er mir, burch biefelbe fagen murbe.

Ein Schrecklicher und ein angenehmer Muftritt.

Des Morgens seite ich meine Reise nach 31s senhann fort, wo Roßtopf verbrannt werden sollte. Alle Straßen waren mit Menschen bedeckt. Segen eif Uhr wurde der arme Sunder herbeygesührt, auf den Scheiterhausen gestellt, wo er eine Rede an das Bolt halten wollte. Es ging aber nicht. Er hatte schon die vollige Todesangst, und konnte tein Wort vorbringen. Da sing der Beistliche, der ihn begleitete, statt seiner an zu reden.

"Ohne Zweisel, sagte er, seyd ihr alle unwillig auf diesen armen Sunder, der durch Bosheit und Nachgier sich verleiten ließ, die Wohnungen uns schuldiger Menschen anzugunden, und ihr sauer ers worbenes Vermögen in die Asche zu legen, ja der noch größeres Ungluck wurde angerichtet haben, wenn Gott nicht seine Hand über uns gehalten, und die thätige Hulse unserer Nobenmenschen es abgewendet hatte. Gott sep dasur gelobt und ges priesen! Ihr, lieben Freunde, verwünschet den ges men Sunder nicht, denkt vielmehr an die Worte des Apostels: wer da stehet der sehe wohl zu, daß er nicht falle. Wodurch ist dieser Mensch so tief gesunken? Dadurch daß er nicht auf Gottes Willen hörte, sondern seinen Vegters den

fruhe Aufftehen fdwer, und es fcmedt hernach

So verfügten wir uns jur Ruhe, ich freuete mich über bas Sute, bas ich von Rornlanden gesternt hatte, und schlief vergnügt ein.

Den andern Tag mar alles fruh heraus, und ich war auch nicht der lette. Ich fruhftudte, nahm Abschied und ging fort.

haberfelb fangt wieder an zu traumen, und wird aus bem Traume geweckt.

Auf bem Wege bachte ich nun an nichts als an — ihr werbet ichon wiffen an wen, und municht te nichts mehr, als balb fo gludlich ju feyn, wie Rornlands Schwiegersahn.

Ein verliebter Menich ift ein nartifder Kerl. Immer geht er in tiefen Gedanken, und traumt mehr als er macht. Und feine Traume find so tieblich. Bon Unglucksfällen, von Sorgen und Kummer und Uneinigkeit; die boch in keiner She sehlen, kommt nichts vor. Da wird alles ges traumt, was nur das Berg begehrt.

So ging es mir. Ich traumte wie ich es nur felbst munschte. Kathrinden war meine Frau, die beste Frau von der Welt. Was sie mir an den Augen ansehen konnte, das that sie. Wir ara betteten, und, wann der Tag voll Arbeit vorben war, sagen wir bey einander wie die lieben Engelichen,

chen, und freueten und miteinander. Alles was wir vornahmen gelang. Sie setze ein Ralb nach dem andern ab, und vergrößerte ihren Biehstand, und ich vergrößerte die Schafzucht, zog meine Pferde selbst auf, sammelte Seld, kaufte einen Acker und eine Wiese nach der andern. Ich beer kam Kinder, so schon wie sie nur gemahlt werden können. Ich ließ ihnen die Ruhpocken impfen. Sie kamen glücklich durch. Sie wurden groß und geriethen alle wohl. Um meine Töchter liesen sich die jungen Bursche fast die Sohlen von den Füßen. Sen da ich die Aelteste verheirathen wollte: ries mich jemand an; Kerl wie heißt du?

Weg war der Traum. Katheinchen mit ihren Ralbern und Ruhen, meine Rappen, meine Fohlen, meine Schafe, Necker und Wiesen, meine habschen Rinder — alles war weg, Ich sperrte die Augen auf und sah nichts vor mir als — einen Dragos ner mit einem großen Schnurrbarte. Mach nicht lange Federlesens Kerl! Sag wie heist du? Sosprach er mit donnernder Stimme zu mir.

Da ich nun nichts im Ropfe gehabt hatte, als meinen funftigen Schwiegervater Martin und feine Tochter: fo fagte ich in der Verwirrung ich heiße Martin.

- D. Alfo Martin! wo tommft bu ber?
- S. Bon Ilfenhayn.
- D. Saft du einen Paß?

thue es sogleich, ohne bich noch ein einzigesmahl brum bitten, oder eine einzige Thrane fallen zu lassen. Findest du aber, daß sie etwas unbilliges und unrechtes verlangt: so thue es nicht, und wenn sie ein halb Dusend Schnupfischer voll weinte. Schwer ist dieß frevlich; es kann aber nicht anders sepn, wenn du ein freyer Mann bleiben willst. Läst du dich durch die Liebe und das Mitselden bes herrschen, so ist mit deiner Frenheit aus, und du wirst ein Sclave beiner Frau.

S. 36 febe nun mohl ein, bag es boch nicht fo leicht ift ein Chemann ju fenn, als ich geglaube babe.

A. Darinne hast du Recht. Die mehresten Bursche mevnen es ware nichts leichter, als eine Frau zu pehmen. Kommen sie aber erst in den Stand der Ehe: so geben ihnen die Augen aus. Mehrentheils aber zu spat. Sie wissen nicht wie sie gegen die Weiber sich benehmen sollen, und maschen lauter albernes Zeug, daraus nichts als Jankund Misvergnügen entsteht.

Unterbessen ist es auch nicht so schwer, als man bente. Wenn ein Mann rechtschaffen ift, seis me Frau liebt und nachdenken gelernt hat, so wird er in allen Fällen einsehen, was er zu thun und zu lassen hat. Begeht er auch bisweilen einen Fehler, welches denn freylich auch den kügsten Mannern biswellen zu begegnen pflegt: so kann er dies

biefen Fehler doch halb wieder gut machen. Du bift ja aber ein rechtschaffner Bursch, bein Mabchen haft but lieb, nachbenten haft but auch gelevnt, so wird benn hoffentlich alles gut gehen.

- S. Das gebe der liebe Gott!
- 21. Das Beste hatte ich bald vergessen zu sagen. Ich habe nur von den Seschaften beiner kunftigen Brau gesprochen, nun muß ich auch von den beinigen etwas sagen. Daß du bich nicht viel in die Ses schafte beiner Frau mischen darfit, weißt du. Nun mußt du aber auch auf beiner huth sepn, daß beine Frau sich nicht zu viel in die beinigen mische. Welsches sind benn deine Geschäfte?
  - So. Doch nichts andere, ale der Mderbau.
- 21. Ganz Recht. Dazu gehört aber vielerlen; bie Sorge für die Pferde, für das Bestellen der Aecker, sür den Fruchtboden, für den Geldbeutel u. s. w. über alle diese Seschäfte mußt du Herr bleis ben, und dir von deiner Frau nicht viel drein reden lassen, Wiele junge Ehemanner versehen es darinne, daß sie ihre Weiber, ben allen ihren Geschäften, zu Rathe ziehn. Sie mennen es gut damit, es ist aber nicht gut, und that nicht gut. Ein Paar Eheleute mögen so einig senn, als sie immer wollen: so ist es doch nicht möglich, daß sie immer wollen: so ist es doch nicht möglich, daß sie in allen Stücken eis nerlen Mennung senn sollten. Wenn sie sich nun über alles miteinander berathschlagen wollten: so-wurde daraus nur Uneinigkeit entstehen. Geseht

g. E. du wolltest einen Acker bestellen, und du frage test Rathrinchen, ob es wohl besser sen, Rocken oder Weizen baju zu nehmen, und sie verlangte Weizen, du glaubst aber der Rocken schiefe sich besser; so sept ihr verschiedener Meynung. Nun tolgst du entweder deiner Frauen Meynung, oder du thust es nicht. In beyden Fällen kommst du ins Gedränge. Volgst du ihrer Meynung, so handelst du nicht nach beinen Einsichten, nicht nach deiner Vernunft, sons bern nach dem Willen deiner Frau, du stehst unter dem Pontossel. Thust du es aber nicht: so wird geschmollt und gezankt.

Willst du dem allen ausweichen: so ist das Beste, du ziehst in beinen Geschäfften beine Frau gar nicht zu Rathe. Es versteht sich aber von seibst, daß du deswegen nicht ungefallig seyn darfst, sondern jede Gelegenheit nuben mußt, beiner Frau da und dort eine Freude zu machen.

Deine Frau ließe fich d. E. merten, daß fie gar ju gern ein Studden mit Linfen bestellt hatte: so schreibst du dir es hinter die Ohren, bestellt die Linfen heimlich, wann sie nun aufgegangen sind, führst du sie spazieren, und gehst vor dem Linfensstude vorbey, da freuet sie sich, druckt dir die Sand und gibt die den holdseligen Rus.

Freylich gibt es einfältige Manner, ! bemen nicht besser tann gerathen werden, als daß man fie unter die Bormundschaft ihrer vernunftigen Beiber

fest.

fest. Bu biefen wirft bu bich boch aber wohl nicht rechnen?

S. Lieber wollte ich in meinem Leben teine Krou nehmen.

A. Run so leb benn wohl, lieber haberfeld! ich habe mit dir viel gesprocken. Dieß ist meine Art sonft nicht: benn die mehresten Leute lassen das, was man mit ihnen spricht, zu einem Ohre hins ein, zum andern hinaus gehen. Wozu soll man da viel sprechen? Bey dir habe ich aber gemerkt, daß bu aufpaßt wann man etwas sagt, und darüber nachdenkst; beswegen habe ich mich so viel mit die abgegeben. Nimm es gut auf! Ich habe es aus gutem Herzen gesptochen.

S. herr Amtmann! So lange ich lebe vergesse ich Sie, und Ihre guten Lehren nicht! Gott segne Sie bafur, (indem ich seine hand tufte) und gebe Ihnen ein ruhliges, und vergnügtes Alter!

A. Dir auch Saberfeld. Was ber Mensch sett bas wird er ernten. Wenn man in der Jugend ordentlich lebt, nach Vernunft handelt und seine Begierden beherrscht: so hat man es hernach im Alter zu genießen. Kunftiges Fruhjahr, wenn ich noch lebe, werde ich einen Ritt in beine Gegend mas chin. Darf ich da ben dir einsprechen?

Seine größere Freude konnte mir begegnen. Da wollte ich Ihnen meine Frau jufuhren und ihr fast gen: fieh Rathrinden, wenn bu einen guten Dann baft: fo halt bu es biefem guten herrn ju verbans ten; ber hat ihm ben Ropf zurecht gefeht.

A. Ich werde mich auch freuen, wenn ich febe, bag du mit beinem Kathrinchen vergnügt lebst. Gern plauderte ich mit dir noch ein Paar Stung den, aber ich gehe nun bald zu Bette: weil ich morgen fruhe heraus muß. Das ist eine verdrieße liche Commission, ich wollte daß sie schon vorbep ware.

- 5. Bas haben Sie benn? Dag ich fragen
  - 2. Beift bu es benn nicht?
  - 5. Rein Bort.
  - 21. Rogtopf wird verbrannt.
  - S. Der in Ilfenhaun angeftedt hat?
- A. Der namitche. Vermuthlich wirst bu auch zusehen spiegle dich an diesem schrecklichen Ane blicke, und sich wie weit der Mensch sinken ikann, der sich von seinen Gegierden beherrschen läßt. Schlaf mab!!
  - S. Gie auch lieber herr Umtmann!
- So ging ich denn fort ins Wirthshaus, und bankte, als ich auf die Streue tam, dem lieben Gott herzlich, daß er mich auf so gute Wege ges lettet und mich var Ausschweifungen behütet hatte. Ich nahm mir nochmahls vor, daß ich mein Lebes lang Gott vor Augen haben, meine Vernunft braus.

chen, und bas thun wollte, mas er mir, burch biefelbe- fagen murbe.

Ein Schrecklicher und ein angenehmer Muftritt.

Des Morgens sehte ich meine Reise nach Ile senhann fort, wo Roßtopf verbrannt werden sollte. Alle Strafen waren mit Menschen bedeckt. Gegen elf Uhr wurde der arme Sunder herbengesührt, auf den Scheiterhausen gestellt, wo er eine Rede an das Bolt halten wollte. Es ging aber nicht. Er hatte schon die völlige Todesangst, und konnte fein Wort; vordringen. Da sing der Beistliche, der ihn begleitete, statt seiner an zu reden.

"Ohne Zweisel, sagte er, send ihr alle unwillig auf diesen armen Sunder, der durch Bosheit und Rachgier sich verleiten ließ, die Wohnungen uns schuldiger Menschen anzugunden, und ihr sauer ers worbenes Vermögen in die Asche zu legen, ja der noch größeres Ungluck wurde angerichtet haben, wenn Gott nicht seine Hand über uns gehalten, und die thätige Husse unserer Nebenmenschen es abgewendet hatte. Gott sep dasur gelobt und ges priesen! Ihr, lieben Freunde, verwünschet den ars men Sunder nicht, denkt vielmehr an die Worte bes Apostels: wer da stehet der sehe wohl zu, das er nicht falle. Wodurch ist dieser Mensch so tief gesunken? Dadurch daß er nicht auf Gottes Willen hörte, sondern seinen Begiere den

venn ihr in der Knechtschaft eurer Begierben wans delt, so sevo ihr alle zu ahnlichen Schandthaten aufgelegt. Werdet ihr auch gleich nicht Mordbrens ner, so könnt ihr doch leicht auf andere Missethasten verfallen; werbet ihr deswegen auch gleich nicht verbrannt: so werdet ihr doch auf andere Art die Strafen des gerechten Gottes empfinden muße sen. Denn wer ein Knecht seiner Begierden ist, das ist so wahr, als Gott lebt, der hat Gottes Weg verlassen, und wandelt auf dem Wege, der zum Verderben führet. Wer Ohren hat zu hören, der höre!"

Jest überließ ber Geiffliche ben armen Guns ber ben Benteretnechten, Die ihn an einen Pfahl banben, die Reble ihm ju fcnurten, und barauf ben Scheiterhaufen angundeten.

Ich stand da wie betänbt, als mich jemand an dem Rocke zupfte. Da ich mich umsah, war es der alte Kornsand, der mir herzlich die Hand drucke te und bath mich, mit ihm zu essen. Ich suchte es abs zulehnen, und sagte, daß ich heute noch weiter mußte. Aber er ließ mit seinen Bitten nicht nach, bis ich seinen Willen that.

In feinem haufe fand ich feine nun verheiras thete Tochter mit ihrem Manne, die über meine Begenwart große Freude bezeugten.

Die junge Frau fragte, ob ich ihren Doppele ... Dus

ducaten noch hatte? Ich zeigte ihn ihr und fagte, bag ich einen Sals gefunden hatte, an den er nun balo follte gehenget werden.

Da munichte mir jung und alt bazu Glud, und ber atte Kornland fagte; ich hoffe er wird fich allemahl freuen, wenn er diefen halbschmuck fers blidt. Andere Bursche hangen ihren Brauten viele leicht zehn Doppelbukaten um; diefer einzige ist aber gewiß mehr werth: denn auf ihm ruhet Gottes Segen.

Der alte Kornland erzählte mir nun seinen Lebenslauf, aus dem ich sehr viel lernte. Er swar vielmahl auch in Gefahr gewesen, schlechte Streis de zu machen; aber, die guten Sprüche, die ich in meiner Jugend gelernt hatte, sagte er, hielten mich immer davon ab. Er hatte sein Lebelang viel Ungemach ausstehen mussen; wenn er aber immer recht that: so mußte das Ungemach immer zu seis nem Besten dienen. Besonders rührend war es sur mich, sals er davon sprach, wie er in seiner Jugend das Bein gedrochen habe.

Unter biefer Erzählung verfirich die Zeit, wir mußten felbst nicht wie. Wir murben Igern noch langer zugehöret haben, wenn der Bachter nicht zehn gerufen, und der alte Kornland gesagt hatte: nun Kinder ift es Zeit zu Bette zu gehen. Wenn wir heute zu lange figen: so fallt uns morgen das frus

fruhe Auffteben fcwer, und es fcmedt bernach

So verfügten wir uns jur Ruhe, ich freuete mich über bas Gute, bas ich von Kornlanden ges lernt hatte, und schlief vergnügt ein.

Den andern Tag war alles fruh heraus, und ich war auch nicht ber lette. Ich fruhfindte, nahm Abschied und ging fort.

Haberfeld fangt wieder an zu traumen, und wird aus dem Traume geweckt.

Auf dem Wege bachte ich nun an nichts als an — ihr werdet schon wiffen an wen, und munschite nichts mehr, ale balb fo gludlich ju seyn, wie Kornlands Schwiegerschie.

Ein verliebter Mensch ist ein narrischer Rers. Immer geht er in tiefen Sedanken, und traumt mehr als er wacht. Und seine Traume find so tieblich. Bon Unglucksfällen, von Sorgen und Rummer und Uneinigkeit; die doch in keiner She sehlen, kommt nichts vor. Da wird alles ges traumt, was nur das Berg hegehrt.

So ging es mir. Ich traumte wie ich es nur selbst wunschter Kathrinden war meine Frau, die beste Frau von der Belt. Bas, sie mir an den Augen ansehen konnte, das that sie. Wir ara beiteten, und, wann der Tag voll Arbeit vorben war, saßen wir bey einander wie die lieben Engels chen,

chen, und freueten und miteinander. Alles was wir vornahmen gelang. Sie seste ein Ralb nach dem andern ab, und vergrößerte ihren Biehstand, und ich vergrößerte die Schafzucht, zog meine Pferde selbst auf, sammelte Seld, kaufte einen Acker und eine Wiese nach der andern. Ich bestam Kinder, so schon wie sie nur gemahlt werden können. Ich ließ ihnen die Kuhpocken impsen. Sie kamen glücklich durch. Sie wurden groß und geriethen alle wohl. Um meine Töchter liesen sich die jungen Bursche fast die Sohlen von den Füßen. Eben da ich die Aelteste verheirathen wollte: rief mich jemand an; Kerl wie heißt du?

Weg war der Traum. Rathrinchen mit ihren Kalbern und Ruhen, meine Rappen, meine Fohlen, meine Schafe, Necker und Wiesen, meine habschen Kinder — alles war weg. Ich sperrte die Augen auf und sah nichts vor mir als — einen Dragos ner mit einem großen Schnurrbarte. Mach nicht lange Federlesens Kerl! Sag wie heist du? So sprach er mit donnernder Stimme zu mir.

Da ich nun nichts im Ropfe gehabt hatte, als meinen tunftigen Schwiegervater Martin und seine Tochter: fo fagte ich in ber Verwirrung ich heiße Martin.

- D. 2016 Martin! mo tommft bu ber?
- S. Bon Ilfenhaun.
- D. Saft du einen Pag?

- S. Das verfteht fic.
- D. Beig ihn her!
- S. Sier (indem ich ihm ben Daf hinreichte).
- D. Je bu himmeltausendsaffermenter! In beinem Paffe fieht ja weder etwas von Ilsenhann noch von Martin.
- D. Ich weiß nicht, wo ich die Gedanten ges habt habe. Ich heiffe Ernft haberfeld, tomme von Rittereleben, und bin über Ilfenhapn gegangen.
- D. Das tannft bu einem andern aufhangen, aber mir nicht. Du bift gewiß einer von ben Spigbuben, die vorige Nacht in die Grunleber Muble eingebrochen find.
  - S. 3d bitte ihn -
- D. Halt bas Maul Kerl! Du haft einen fals schen Pag und bist ein Spigbube! Sogleich geh mit mir auf bas Umt, ober ich will bich prügeln daß bu ben himmel für eine Bafgeige ansehn sollst.

So mußte ich benn ohne Widerrede fort: well ber Dragoner allemahl ben Pallasch in die Sone hob, und mir mit Prügeln brohete, wann ich ets was zu meiner Bertheidigung vorbringen wollte.

Saberfeld wird wie ein Spigbube behandelt.

Als ich auf bas Umt tam, wurde ich bem Landenschte übergeben, und visitirt. Da er bas Gelb ben mir fand, bas ich vom herrn von Rothstopf, und den Doppelducaten, ben ich von Korns londs

lands Tochtet bekommen hatte, fo nahm er mir beydes ab, und fagte: willft du noch leugnen, bag bu ein Spisbube bift? Wie tommft bu ju dem vies ten Gelbe?

So wurde ich benn, wie ein Spigoube, ins Befängniß gefet, und mit Baffer und Brot tractirt.

Meine gute Laune wollte mich verlassen, ich faste mich aber boch, und bachte nach, wie ich benn zu bem Unglude eigentlich gekommen ware. Da fand ich nun, daß blos meine Ttaumeren baran Ursache sey, und baß kein Dragoner, kein Landsknecht noch Amtmann, mir etwas hatten anhaben können, wenn ich herr über meine Sedanken ges wesen ware, und eine richtige Antwort gegeben hatte.

Das Gespräch, das ich mit dem alten Korns land geführt hatte, tam mir auch zu statten. Ich hatte von ihm gelernt, daß unter Gottes Leitung alles gut sey. Damit trostete ich mich und legte mich, da es duntel wurde, auf mein Strof, mit den Gedanten — Ob ich gleich wandelte im finftern Thal u. s. w.

Do wurde ich zwar wie ein Spigbube behans beit, aber — ich ichtief doch nicht wie ein Spige bube. Mein Schlaf war ruhig, mein Erwachen fo giemlich vergnugt.

Daun

Deun Uhr murbe ich aufe Umt geführt. Ble beift bich? fragte ber Amtmann.

. S. Ernft Saberfeld.

2. Do bift bu her?

S. Ben Sillenhaufen.

26. 2Bo tommft bu ber?

S. Bon Mitterelebefi.

A. Warum haft du gefagt ou tamest von Ile

5. Weil ich die Racht Buvor in Ilfenhann los

giert hatte.

2. Ben wem ?

5. Ben dem aften Kornland.

21. Warum haft bu bir einen falfden Rahmett

S. herr Amtmann! horen Sie mich an.

2. Ich bin nicht taub.

De Schen Sie ich hatte meine Gebanken eben ben einem guten Freunde, ber Martin heißt. Da mich nun der Dragoner zornig fragte: Kerl wie heißt du? so suhr mir in der Angst ber Nahme Martin heraus.

2. Das find faule Sifche. Wie bift bu gu bem

vielen Gelde gefommen?

5, Den Doppelducaten hat mir Kornlands Tochter in Ilfenhann gefchenft,

21. Co? Bofur benn?

D. Wenn Sie darauf bestehen: fo will ich es Ihnen

Ihnen fagen. Ich fand eine Gelbtage woll Geld, bie ber alte Rornland, ben bem letten Brande, vers foren hatte, und brachte fie ihm wieder. Dafür -

2. Und mober bas übrige Gelb ?"

S. Das hat mir ber herr von Nothtopf get schentt, wegen einiger Dienfte, bie ich seinem Soff ne geleistet hatte, ber im Duell erstochen murbe.

21. Du bift ein ausgelernter Spigbube. Sos gleich gestehe, wie du ju dem Gelde getommen bift; voer ich laffe bich prügeln.

S. Das tonnen Sie, benn ich bin in Ihret Gewalt. Sie haben aber Obrigteit über fich, und jeder Schlag, den Sie mir geben laffen, foll Ihnen theuet zu flehen tommen. Benn Sie mir nicht glauben wollen: so ist ja der turzeste Beg hinter bie Bahrheit zu kommen, daß Sie an die Orte schreiben laffen, die ich Ihnen genannt habe.

Auf diese Worte wurde ich wieder in meine Befängniß geführt, wo ich freylich trube Stundent hatte. Aber ich suchte doch über meine Traurigkett herr zu werden, indem ich immer an Gott dachte, und — daß unter seiner Leitung alles gut seyn, und die Gefangenschaft auch zu meinem Bestent dienen musse. Mir siel auch wieder der Spruch ein: es ist alles euer. Das Gesängniß soll, dachte ich, auch meine seyn, ich will mich darinne recht in der Geduld und in der Sanstmuth gegen den großen Landtnecht üben, in dessen Gewalt ich bin.

Birtich that ich es, und freuete mich nicht wenig darüber, daß ich im Stande war, gelaffen zu bleiben, ben alle den Grobheiten, die mir diefer Mensch lagt te. Daben hatte ich rechte Muße über meine Les benegeschichte nachzudenten, und jemehr ich darüber nachdachte, desto mehr wurde ich in dem Glauben bestärtt, daß der liebe Gott mich immer recht gut geführt habe. Nun sagte ich zu mir selbst: der mir bisher geholsen hat, der wird auch serner heisen.

### Saberfelds Befreiung.

Indem ich so fagte, that sich die Thur des Gefängnisses auf. Bift ihr wer herein trat? Der alte Kornland. Weiß der liebe Gott, das war boch, wie wenn ein Engel herein trate. Um Gottes Willen! sagte er, lieber haberfeld, wie tommt er denn hier her?

Sch ergablte ihm die gange Befchichte.

Run, sagte er, ich habe ben dem herrn Amtsmanne ausgemacht, daß er aus dem Gefängniffe geben, und ben meinem Schwager wohnen darf, bis Antwort aus seiner heimath gekommen ist. Freys lich habe ich für ihn, mit meinem ganzen Vermögen Caution machen muffen, ich weiß aber, daß ich es mit einem ehrlichen Manne zu ihnn habe.

S. Guter Mann! Er hat viel gewagt; er fennt mich ja nicht -

R. 3ch tenne ihn! 3ch tenne ihn!

€:

So wurde ich benn aus bem Gefängniffe ju bem Bern Amtmanne geführt, ber mir antundigte, daß ich von nun an ben Balthafar Rohlrüben wohnen tonnte: weil Kornland mit feinem gangen Bermögen für mich Caution gemacht hatte; entwischte ich: fo ware Kornlands Bermögen verloren.

Wenn Sie sonft teinen Rummer haben, als blet fen, herr Amtmann, fagte ich: fo tonnen Sie rut hig schlafen.

So ging ich benn zu Galthasar Rohlesben, wo ich eine freundliche Familie und einen gedeckten Tisch fand. Man trug Reiß und Rindfleisch auf — bas schmeckte — wie mir lange nichts geschmeckt hatte, benn in dreymahl vier und zwanzig Stunden war tein warmer Vissen über meine Junge gekommen.

Nach vierzehn Tagen wurde ich auf bas Amtgerufen, wo mir der herr Amtmann ankündigte, daß ich hingehen konnte, wohin ich wollte. Er gab mir auch mein Geld wieder, bis auf 6 Dukaten, die ich, für aufgelaufene Gerichtskoften, im Stiche lassen mußte. Ich bath ihn, mir ein Zeugniß meiner Uns schuld zu geben, und erhielt es auch, nachdem ich ebenfalls einen Speciesdukaten erlegt hatte. Zwey Dukaten both ich meinem Wirthe für die Verpflegung an, die ich ben ihm genossen hatte; er konnte aber durch kein Vitten bewogen werden, sie anzunehmen. Ich konnte ihm also für alle bewiesene Gutthaten nichts geben, als — einen herzlichen händedruck.

Cc2 Dal

#### Baberfeld macht Ernft.

Drachdem Balthafar Kohlrube seinen Handes brud erhalten hatte, eilte ich was ich konnte, um zu meinem Kathrinchen zu kommen. Est begegnete mir auf dem Wege noch vielerley, das ich aber nicht viel bemerkte: well meine Gedanken immer bey Kathrinchen waren. Jeht sah ich sie, wie sie eben zur Hausthur hinein gehen wollte, sprang zu, faste ihre Hand, aber — o weh! Sie zog die Hand troßig zurück und sagte: so bekannt sind wir noch nicht mits einander.

Warum benn nicht? antwortete ich, habe ich ihr bie Sand nicht icon mehreremable gedrückt?

Die Zeiten andern fich, erhielt ich jur Antwort. Sie ging gur Thur hinein, und mich ließ fle vor der Chur fteben.

Diese Art des Empfangs tam mir so unerwart tet, daß ich etliche Minuten da stand, ohne zu wise sen was ich thun sollte. Endlich entschloß ich mich in die Stube zu gehen, die ich aber leer fand. Ich ging im Hause umber, in die Kache, den Hof, sah aber und horte niemanden. Wie ein Traumender schlenderte ich wieder nach der Hausthure zu, da tam Jeremies aus einer alten Rumpelkammer mit einem ziemlich sinsten Gesichte getreten.

Bas muß man von thm boren, Saberfeld! fage

te er.

5

- 5. Bie ich hoffe nichts Bofes.
- 3. Aber warlich auch nichts Gutes. Sage et mir, ift es benn mahr, daß er ben bem Landenechte gesessen hat?
- Das tann ich nicht leugnen.
- Leute Saus zu kommen, und um ein ehrliches Daby den anzuhalten?
- S. Wenn ich es verschuldet hatte: fo mare es freulich nicht Recht; so aber hier lefe en mein Atteftat.
- 3. Das Atteffat ift wohl gut, ich begreife aber boch nicht, wie man einen ganz unschuldigen Denschen, ohne allen Grund und ohne alle Ursas che, ben ben Landenecht fegen tann. Es muß doch so ein Satchen haben.

Da erzählte ich ihm die ganze Geschichte auss führlich. Er horte mir aufmerksam zu, und sagte endlich: was mich betrift, so habe ich gleich vom Anfange behauptet: wenn Haberseld ein schliechten Rerl ift, so weiß ich nicht, wem ich auf der Bete noch trauen soll. Nach dem, was er mir da ers zählt hat, halte ich ihn für ganz unschuldig.

3ch habe aber eigentlich den Auftrag von meis nem Bater und meiner Schwester, ihn an dor Thur abzuweisen.

Bill er benn bas thun? fragte ich.

Cigentlich follte ich es thun, antwortete er,

unterbeffen gebe er mir fein Atteffat ber, ich will jum Bater geben, und feben, was ich ben ihm auss richten kann.

- S. Dicht auch jur Schwester?
- 3. Bernach, wann der Bater erft befanftigt ift. Wohl eine Biertelftunde mußte ich warten, ehe Jeremies zuruckkam, und mir war, als wenn ich auf Rohlen stande. Endich tam er getreten und brachte auch den Bater mit. Er sah etwas ernsthaft aus, gab mir aber doch die Hand und sagte: wills kommen Haberfeld! Es ist mir leid, baß er solche Fatalitäten gehabt hat.
- S. Mir, meiner Treue! auch. Am meiften wurmt es mich. baf Er feine gute Meynung von mir ges anbert hat.
- B. Komm er boch mit in die Stube fete er fic. hum! hum! Er ift also gang unschuldig an feiner Berhaftung?
  - S. Bang unschulbig.
- B. Ben alle bem ift es boch ein bofes Ding. Er hat nun einmaht ein Riebeflechen, bas et in fets nem Leben nicht wieder los wird. Unter folchen Ums ftanden gebe ich ihm ben Rath, daß er fich nach einem andern Madchen umfieht. Es gibt ihrer ja noch mehs rere in der Belt.
- Das weiß ich wohl; mir ift aber an einem Madchen nichts gelegen, ich will ein Madchen, das so beav ist, wie seine Socher, und das ich so lieb has

haben kann wie sie. Ein soiches Mabchen sinder man so leicht nicht. Und ob seine Tochter in ihrem Leben wieder einen Freger bekommen wird, der so ehrlich ist wie ich, und der sie so herzlich lieb hat, wie ich, daran zweisse ich sehr. Herr Martin! Bes bente er was er thut! Wenn seine Tochter einmahl einen Wann bekommt, der sie nicht für gut hält, wenn

- B. Nun lieber haberseile! Das ift meine Sors ge. Jest ift unsere Sache abgethan. Benn ich ihm die Wahrheit sagen foll: so hat es mir auch gar nicht gefallen, daß er so lange im Lande herum streicht. Weine Tochter muß einen Mann haben, der zu haut se bleibt, und seine Wirthschaft ordentlich besorgt. Was soll sie mit einem Landläufer thun?
- S. Lieber Mann! Bon Jugend auf habe ich meine Sachen ordentlich beforgt, bas tann mir bie gange Gemeine bezeugen.
  - B. Das hat fle auch gethan.
- D. Nun da fieht er es. Wie aber monches Menfchen Schickfal ift; burch besondere Umftande wurde ich umber getrieben. Wenn er es horen will, so will ich ihm alles haartlein ergablen.
- B. So ergable er benn, mache er es aber nicht ju weitlauftig, ich habe nicht lange Zeit, und er wird heute auch noch einen weiten Weg vor fich haben.

Da er gablte ich ihm benn meine Befdichee vom

Anfange an. Ale ich auf den Punkt mit ber Gelbe tage tam, die ich gesunden, und Rornlanden jurud gegeben hatte, wußte ich seibst nicht, ob ich etwas bavon fagen sollte, oder nicht. Da ich aber bedache te, daß es jest darauf autome, diesen Mann zu aberzeugen, daß ich ein ehrlicher Bursch seit ich raus.

Er machte große Augen als er es horete, und fragte, ob ich wirklich ber Burich fen, ber bes als ten Kornlands Geldtage gefunden hatte?

Der bin ich, war meine Antwort. Jum Bes weise bient bieser Doppelbucaten, ben mir Korns lands Tochter schenkte, daß ich ihn einmahl meiner Braut um ben Sals binden sollte. Ich bachte, ich wollte ihn heute anbringen

B. Beige er mir ihn boch einmahl.

Da er ihn befehen hatte, gab er ihn mir gut rud und fagte: gang richtig, bas ift ber Doppele bucaten, ben Kornland meiner Schwester jum Mahle schafe gab.

5. Alfo ift ber alte Rornland fein Ochwager?

B. Das wollte ich mennen.

Jest kam bie Tochter mit einer frifchen Wurft und Brot herein getreten, feste beydes auf den Tisch und sagte: Bater wir konnen ben Burschen boch nicht so gehen laffen, ohne ihm etwas vorzus seben.

B. Ey freylich. Rannft du benten Rathrine?

Das ift ber Burich, ber beines Better Rornlands Gelbtage gefunden hat.

E. Und den der Better Kornland fo fehr lobs te, und euch fchrieb: wenn feine Tochter noch frey gewesen ware, und der Bursch hatte um fie anges halten —

B. Es ift gut, bas lebrige behalte nur ben

E. Schade, daß meine Duhme icon verspros den mar.

So. Und andere Mabchen, die nicht verfprochen

E. Den Roch? (indem fie nach bem Dater

3. Billft bu thm benn ben Rorb geben?

be ein Bischen an ber Stubenthure gehorcht.

Jest fprang Jeremies dazwischen, und fagte: Leute! last mich Mittelsmann werden. Ihr Bater habt haberfelden lieb bekommen, und du Schwelfter, noch lieber. Das leugne nur nicht. Nun ist etwas dazwischen gekommen, wodurch ihr eure Meynung von ihm geandert habt. Ihr sehet aber alle ein, daß ihr hierzu keinen Grund hattet, Ich dachte also, wir ließen es bey dem Alten. Was meynst du Schwester?

Sie lachelte, fah ben Sette und gab mir ble' Sand. Jeremies legte bes Baters hand auf unses

re Hande, und fo murbe es richtig. 3ch band meis nen Doppelbucaten um Rathrinchens Sale, fie marb meine Braut, und ich ihr Brautigam.

#### Ende gut, alles gut.

Bir überlegten nun hin und her, ob es befe fet fen, wenn fie ju mir, oder ich zu ihr zoge, und wurden am Ende barüber eine, baf fie zu mir ziehen follte.

Ich reifete alfo nach Saufe, brachte meine Saushaltung in Ordnung, und nach feche Bochen hobite ich meine Braut, und machte mit ihr

Sochzeit.

In den ersten Wochen daß wir ben einander waren, suchte ich meine Krau zu meinem Elauben zu bringen, und sie zu belehren, wie man, durch Bes herrschung seiner Begierden, frey werden könne. Im Ansange konnte sie gar nicht begreisen, was ich damit haben wollte. Da ich es ihr aber durch mans cherley Exempelchen recht deutlich machte, so brachte ich sie zur Einsicht. Wir nahmen uns vor, daß wir uns in Beherrschung der Begierden üben wollten, und hielten Wort. So wurde ich als Krohnbauer frey, freyer als mancher Kreyherr'— frey von Sors gen, Rummer, Proces, Krankheit, und fast allem Elende, das in großen Hausern, so gut als in kleis nen, wohnt.

Ich habe meine Frau nun zwen Jahre, und noch

noch niemalis haben wir uns gezankt. Fiel auch bisweilen ein Wortwechsel vor: so ging es boch gleich wieder vorben: weil wir über unsern Zorn Herren waren. Da wir in keinem Stücke ausschweiss ten: so blieben wir gesund, und haben noch beyde so tothe Backen, wie damahls, da wir vor dem Alçare standen. Meine Frau hatte eine Neigung allerley Kitterstaat zu kausen, und ich war von sonst her gewohnt in das Wirthshaus zu gehen. Wann aber einem von uns so eine bose Lust ankam: so bes siegten wir sie, und legten das Geld, das wir das mit ersparten, in ein Kastchen zurück. Damit ers warben wir uns einen Nothpfennig, und kounten voriges Jahr eine hübsche Grummetwiese kaufen, die mir jest recht gut zu statten kommt.

Die Frohnen wollten mir anfänglich freylich nicht schmecken. Wann ich aber bedachte, daß mich ber liebe Gott doch einmahl jum Frohnbauer hatte laffen geboren werden, und daß es meine Schuldigs teit sey, mich in diese Ordnung zu fügen: so that ich meine Frohndienste mit Freuden. Am Ende, da der Herr von Rothtopf von seiner Reise zuruck tam, bath ich ihn, daß er doch meinen Frohndienst in eine Abgabe an Gelbe verwandeln möchte. Der liebe Herr druckte mir die Hand, und sagte — mit Bergnügen. So wurde ich auch von Frohnen frey.

Freylich habe ich manche Patalitäten gehabt. Boriges Jahr fiel mir ein Pferd, das unter Brus D d 2 bern dern seine 30 Carolins werth war, und ich betam einen unverträglichen Nachbar. Dieß alles hat mir aber wenig Rummer gemacht. Denn weil ich ims mer bey Verstande blieb: so war ich simmer im Stande zu überlegen, wie ich den Schaden wieder gut machen, und gegen meinen bosen Nachbar mich in Sicherheit stellen konnte. Ich habe seht eine kleine Tochter, an der ich meine größte Freude sehe. Wenn sie mir meine Frau auf den Abend, wann ich vom Ucker komme, auf den Arm gibt, so bin ich gewiß vergnügter, als alle meine Nachbaren, die hinter der Charte sigen. So hosse ich denn als ein glücklicher freuer Mann auch künftig zu leben.

Bott vergelte es dem lieben Beren Pfarrer Golbammer, und dem herrn Amtmann Specht, baß fie mich auf einen fo guten Beg gebracht haben!

Enbe.

The wall of state

# Der Bote aus Churingen

Unter diesem Litel erscheint seit 17 Jahren eine Wochenschrift in unserm Berlage, welche gum Bwecke hat, die niedern Stande zu unterhalten und gu belehren.

Der Jahrgang 1805, welcher auf allen Bofts dintern, Zettungserpeditionen und in allen Buchs handlungen in vierteljährigen heften ju haben ift, toffet

mit-Beitungenachrichten 1 Ehtr. fichfich if ohne Beitungenachrichten 20 Gr. fachfich.

Eremplare fur folgende Preife in allen Buchhands lungen gu haben:

Die Jahrgange 1788 bis 1802 inclusive, jes ber Jahrgang

mit Zeitungenadrichten 18 Gr. facfifd. ohne Zeitungenadricten 16 Gr. facfifd.

Die Jahrgange 1803 und 1804, jeder mit Zeitungenachrichten 1 Ehlr. fachfifc, ohne Zeitungenachrichten 20 Gr. fachfifch.

Die, auffer ben Gefprachen, barinne enthaltes nen Geschichten find folgende:

im Jahegange 1789 Klugens Lebensgeschichte in ben Jahrgangen 1790, 1791 u. 1792 Cons ftants Lebensgeschichte

in -

in bem Jahrgange 1793 die Geschichte der Schilbs burger

in bem Jahrgange 1794 Conrad Riefers Ers

in ben Jahrgangen 1795, 1796, 1800, 1801, bie Geschichte ber Deutschen mit Holzschnitten in bem Jahrgange 1797 die Geschichte bes Colume bus und Wilhelm Penns

in bem Jahrgange 1798 Benjamin Frantfine Lee, ben, und Machrichten von Gronland.

in bem Jahrgange 1799 bie Geschichte von Egypten in ben Jahrgangen 1803 u. 1804 bie Geschichte Ernft Saberseibs.

Wer 8 Thaler baar an uns einsendet, ethalt dafür alle 17 Jahrgange.

Buchhandlung ber Erziehungeanstalt in Schnepfenthal.



## Stanford University Library

Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.



